

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

# HIPPOKRATES-GLOSSAR DES EROTIANOS

UND

## SEINE URSPRÜNGLICHE GESTALT

VON

## JOHANNES ILBERG.

Des XIV. Bandes der Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften

Nº II.

LEIPZIG

BEI S. HIRZEL

1893.



#### DAS

## HIPPOKRATES-GLOSSAR DES EROTIANOS

UND

## SEINE URSPRÜNGLICHE GESTALT

VON

### JOHANNES ILBERG.

Des XIV. Bandes der Abhandlungen der philologisch-historischen Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften

Nº II.

LEIPZIG.

BEI S. HIRZEL

1893.

111

Das Manuscript eingeliefert am 5. August 1893. Der Abdruck vollendet am 20. September 1893.

6/877

#### DAS

## HIPPOKRATES-GLOSSAR DES EROTIANOS

UND

SEINE URSPRÜNGLICHE GESTALT

von

JOHANNES ILBERG.

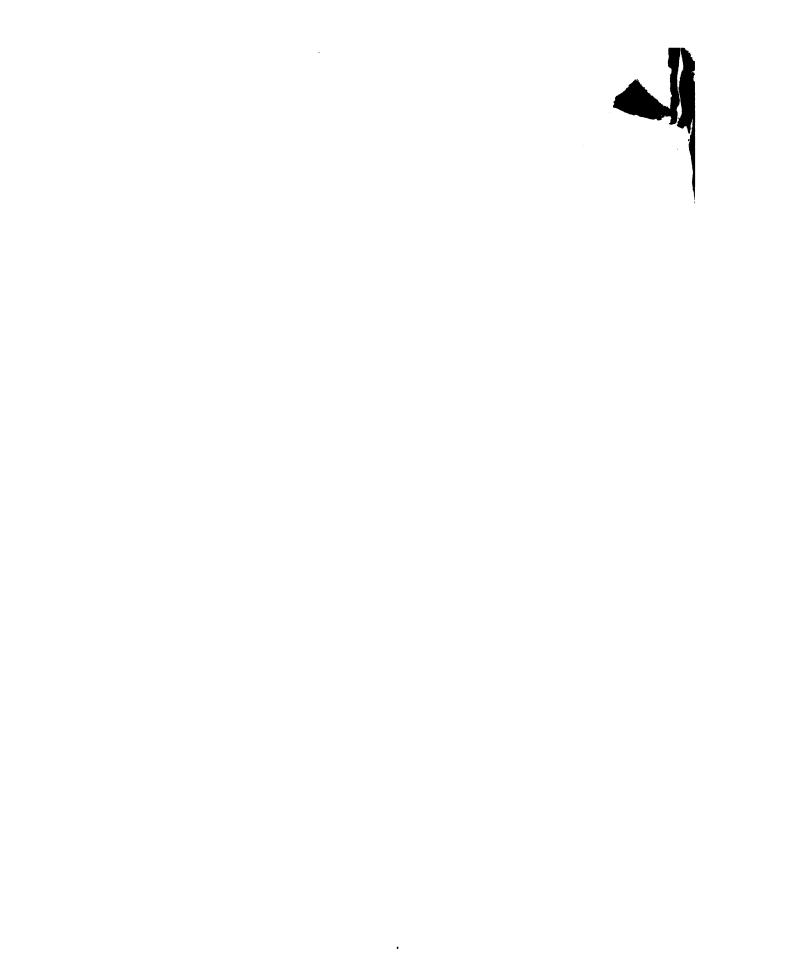

.

#### Erstes Kapitel.

Die Geschichte des Glossars.

§ 1.

#### Die mittelalterliche Umarbeitung.

Erotians Glossar zu den Hippokratischen Schriften enthält reichlich Grammatikerweisheit aus bester alexandrinischer Schule. wimmelt von Erklärungen berühmter Hippokrateskenner aus mehr als drei Jahrhunderten, und die Citate der klassischen Dichter hageln nur so hernieder. Man hat es deswegen auch zu verschiedenen Malen herausgegeben, seit Henricus Stephanus den ersten Druck in zierlichem Miniaturformat veranstaltete.<sup>1</sup>) Die späten Handschriften, in denen das Lexikon erhalten ist (sie gehören fast alle dem sechzehnten Jahrhundert an), sind zum grössten Theil verglichen und Versuche gemacht worden, die erklärten Glossen im Hippokratestexte nachzuweisen. Diese durchaus nicht bequeme Arbeit förderte besonders der Metzer Arzt Anutius Foësius, der als Frucht seiner sehr eindringlichen und erfolgreichen Hippokratesstudien ein grosses erklärendes Lexikon zu den Hippokratischen Schriften zu Frankfurt im Jahre 1588 herausgab. Er nannte es Oeconomia Ilippocratis und schuf damit ein wichtiges Hilfsmittel zum Verständnisse seines Schriftstellers, das trotz seines ehrwürdigen Alters von mehr als 300 Jahren noch auf lange Zeit hinaus nicht wird entbehrt werden können.

Ob Foësius bei seiner vielfachen Benutzung und kritischen Verbesserung des Erotian eine richtige Vorstellung davon gewann, in

<sup>4)</sup> In seinem Dictionarium medicum, Paris 1564.

\_\_\_\_\_

welchem Zustande uns dieser Autor überliefert ist, bleibt ungewiss. Dass wir Erotians Werk nicht in seiner ursprünglichen Fassung besitzen, kann indessen keinem entgehen, der sich damit beschäftigt. Die Handschriften überliefern es alphabetisch geordnet (nur mit Berücksichtigung des ersten Buchstabens), der Verfasser erklärt aber in der Vorrede selbst, dass er die alphabetische Reihenfolge nicht beliebt habe, obwohl sie von seinen Vorgängern Epikles und Glaukias eingehalten worden sei. Ersterer habe nämlich auf die Angabe der Fundstellen der Glossen verzichtet und sich dadurch einer tadelnswerthen Knappheit schuldig gemacht, letzterer sei dagegen durch ihre Hinzufügung in den entgegengesetzten Fehler verfallen. wählte einen Mittelweg. In seinem Buche, so rühmt er sich, sei bereits aus der Anordnung klar, woher die Glossen stammten.<sup>1</sup>) Er giebt sodann eine Eintheilung und Aufzählung der Hippokratischen Schriften und schliesst sein Prooemium mit den Worten: λοιπὸν άρξώμεθα άπὸ τοῦ προγνωστιχοῦ.

Unterwirft man nun das Glossar selbst einer Prüfung, so zeigt sich, dass sich aus seiner Anordnung keineswegs ohne weiteres erkennen lässt, woher die Glossen stammen, wie es die Vorrede doch verheisst. An vielen Stellen wird der Haupterklärung eines Wortes νῦν oder ἐνθάδε hinzugefügt, ohne dass man erführe, worauf denn diese Verweisungen eigentlich zielen.²) Eine ähnliche Unklarheit tritt

<sup>1)</sup> διόπερ ήμεῖς καθ' ἐκάστην γραφὴν ἐκλεξάμενοι τὰς καταγεγραμμένας λέξεις διὰ μὲν τοῦ συγγράμματος δηλώσομεν, ὁποῖαι τυγχάνουσι κείμεναι ἐν ὅσαις τε βίβλοις ἱστοροῦνται αἱ μὴ συνήθεις, διὰ δὲ τῆς ἐξαπλώσεως ἐμφανίσομεν, πόσα σημαίνουσι. Erotian. ed. Klein p. 35, 7 ff. ὁποῖαι ist durchaus nicht zu beanstanden und mit Heringa in ὅπου oder mit Klein in ὅπου αὐταὶ zu ändern; es bezieht sich auf die Flexionsformen (oder Lesarten) der einzelnen Glossen. Wer hier Anstoss nahm, hätte sich durch das kurz Vorhergehende belehren lassen sollen. Dort wirft Erotian dem Epikles Versäumniss dessen vor, was er hier selber zu thun verspricht, nämlich Rücksicht zu nehmen auf den Zusammenhang, in dem jede einzelne Glosse erscheint. πάλιν γὰρ ἐδέησε, heisst es oben von Epikles, καθ' ἐκάστην γραφὴν ἐξηγεῖσθαι μὴ ⟨addo μόνον⟩ τὴν ἀνάγνωσιν εἰ νοητή τίς ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τὴν λέξιν, ἢ κατατέτακται (p. 35, 3 f.).

<sup>2)</sup> νῦν steht in solch undeutlicher Beziehung p. 58, 1. 60, 2. 89, 12. 91, 7. 105, 3. 106, 16. 108, 3. 6. 14. 116, 8. 130, 9; ἐνθάδε p. 40, 1. 2. 9. 62, 14. 69, 2. 101, 5. 107, 8. 114, 6. ἐνταῦθα wird im Lexikon zu gleichartiger Verweisung nicht gebraucht, trotz Heringa (Observat. critic. p. 3) und Klein p. XV.

u. d. W. χαμμάρω (p. 85, 8 f.) hervor, woselbst ein Commentar τοῦδε τοῦ συγγράμματος von Lykos citiert wird, der Zusammenhang jedoch nicht ergiebt, welche Hippokratische Schrift denn gemeint ist. Giebt man sich nun die Mühe, der Reihe nach zu constatieren, aus welchen Stellen des Hippokratestextes die einzelnen Glossen genommen sind, so zeigt sich eine merkwürdige Erscheinung. In unserer Überlieferung des Erotian finden sich nämlich die unter den 24 Buchstaben stehenden Einzelgruppen nach demselben, stets wiederkehrenden Die Zusammenstellung der mit dem gleichen Princip geschichtet. Buchstaben beginnenden Worte ist derartig, dass immer die der gleichen Schrift entnommenen in der vom Hippokratestext gebotenen Ordnung vereinigt werden, und dass diese kleineren Gruppen dann nach Massgabe einer feststehenden Schriftenfolge geordnet erscheinen. Also eine seltsame Verquickung von Lexikon und Commentar, deren praktischer Nutzen nicht einzusehen ist.

Ursprünglich verfuhr der Glossograph ohne Zweifel so, dass er seine Erklärungen in der Art von Scholien an den Rand seines Hippokratesexemplares schrieb und sie dann in dieser vom Texte an die Hand gegebenen Reihenfolge wohl in einem besonderen Manuscript zusammenstellte unter Vorausschickung eines Vorwortes. Leser des Hippokrates benutzte das Werk in der Weise, wie wir etwa einen separat gedruckten Commentar benutzen, und konnte allerdings immer genau wissen, woher die Glossen stammten; das wird aus den Überschriften der einzelnen Kapitel zu ersehen gewesen sein. Später gerieth ein ungeschickter Epitomator über das Buch, der seine heutige Form verschuldet hat. Dieser wollte zwar alphabetisch ordnen, war aber zu träge, das Princip rein durchzuführen und begnügte sich damit, aus den Abschnitten des echten Erotian erst die mit A beginnenden Glossen der Reihe nach auszuziehen und schichtenweise aneinander zu schweissen, worauf er mit den übrigen Buchstaben geradeso verfuhr.1) Dabei gab er sich nicht einmal die Mühe,

An der von Heringa angeführten Stelle (Erotian p. 38, 11 Kl.) steht es vielmehr als deutlicher Hinweis auf kurz vorher angeführte Hippokratesworte, wie auch νῦν p. 38, 6. Häufig ist dagegen ἐνταῦθα (auch νῦν) in den Glossen der Hs. F, die, wie sich zeigen wird, mit Erotian direkt nichts zu thun haben.

<sup>1)</sup> Mit Präpositionen zusammengesetzte Verba erscheinen oft unter dem Anfangsbuchstaben des Simplex. Die Präposition liess erst der Epitomator weg, man

die Spuren der Anlage des Originalwerkes endgiltig zu verwischen, und liess jene nunmehr unverständlichen Verweisungen auf den erklärten Text, jene νῦν und ἐνθάδε, unbekummert stehen. So beginnt auch beispielsweise jetzt das II mit der Glosse προπετής προπίπτων. καὶ αὕτη ἡ λέξις μεταφορικῶς εἴρηται (104, 18 Klein), die dem Prognostikon entnommen ist (II 118 Littré) und früher auf καμπύλον (80, 2 Kl., vgl. Littré a. a. O.) folgte. Hier haben die Worte καὶ αὕτη durch die Umstellung ihre direkte Beziehung verloren, die sich daraus ergab, dass Erotian auch für καμπύλον einen metaphorischen Gebrauch angemerkt hat.¹)

#### § 2.

#### Die modernen Herausgeber.

Bemerkungen über den geschilderten Zustand des Erotianischen Lexikons und dessen interpolator nefarius, maleferiatus u. s. w. machte bereits im vorigen Jahrhundert der holländische Arzt Adrian Heringa in seinen Observationes criticae (Leeuwarden 1749). sind zwei Ausgaben des Erotian erschienen, die Franz'sche vom Jahre 1780, und 1865 die von Jos. Klein; aber keiner hat den Versuch gemacht, die echte Form des ganzen Buches, soweit möglich, Klein erklärt ausdrücklich, das sei unausführbar. wiederzufinden. Allerdings waren die Schwierigkeiten seit Heringa durch ausgedehntere Handschriftenforschung gewachsen. Es hängt das mit einer bekannten Entdeckung zusammen, die Christian Daremberg i. J. 1849 auf einer seiner wissenschaftlichen Sendungen in der Bibliothek des Vatikans machte. Daremberg fand beim Studium der Hippokrateshandschriften Vaticanus graecus 277 und Urbinas 68 eine Anzahl Rand- und Interlinearscholien, denen er seine nähere Aufmerk-

darf hier nicht etwa annehmen, dass ihm abweichende Lesarten vorlagen. Vgl. 90, 16 λέγων (προλέγων II 110 L), 124, 15 τετάρσωται (ἐκτετάρσωται IX 182), 18, 17 ἀθέλγηται (ἐξαθέλγηται III 308). Die bei Hippokrates verwendeten Flexionsformen gingen zwar meist in das Glossar über, aber nicht in jedem Falle. Öfters werden die Glossen im Nominativ angeführt, oder der Erklärer nimmt sie in die Satzkonstruktion seiner Erklärung auf und setzt dann gern den Accusativ.

<sup>1)</sup> καμπύλον (scil. βλέφαρον ἢ χεῖλος ἢ ῥίς) το μὴ ὀρθόν, ἀλλὰ σκολιῶς συγκεκαμμένον. εἴρηται ἀπὸ τῶν κεκαμπυλωμένων ξύλων p. 80, 2 Kl.

samkeit widmete. Er veröffentlichte sie zuerst in den Archives des missions scientifiques von 1851, sodann revidiert in seinen Notices et extraits des manuscrits médicaux (Paris 1853), worauf sie, durch Cobets Notizen vermehrt, in die Erotianausgabe von Klein übergegangen sind. Diese Scholien finden sich zum Theil in Erotians Glossar wieder; die meisten übrigen stimmen so deutlich mit der Erklärungsweise dieses Glossators überein, dass sie Daremberg mit Recht als dessen Eigenthum in Anspruch nehmen konnte. Es trat also zu Tage, dass uns das Lexikon nicht allein in veränderter Anordnung, sondern auch unvollständig erhalten ist. Den Ausschlag für diese Annahme giebt die Glosse γενέτησιν zum Hippokratischen ὅρχος (Vatic. fol. 25², Urbin. fol. 14²), deren Erotianischen Ursprung schon Littré (IV 629) vermuthete, der sie aus Parisinus E mittheilt. Angeschlossen an diese Glosse werden nämlich Schlussworte an Andromachos, dem nach Massgabe des Proömiums das Lexikon gewidmet war.

Daremberg hat nur angedeutet, wie auf Grund seiner Entdeckung ein späterer Herausgeber des Erotian vorzugehen habe. Kleins Aufgabe war es, die Folgerungen daraus zu ziehen; er hat sie nur unvollkommen gelöst. Sein Erotian zerfällt in zwei Theile, denn vor dem Glossar stehen bei ihm 81 Fragmente unter dem Titel: Έχ τῶν Ἐρωτιανοῦ λέξεων. 32 davon gehen auf Darembergs Publikation zurück, 22 werden Cobet verdankt, der bereits vor Daremberg den Vaticanus 277 benutzte und mehr Glossen daraus abschrieb als sein Nachfolger, 27 Nummern endlich zog der Herausgeber lediglich aus Littré's Collationen, meist von Pariser Hand-Geordnet sind diese Fragmente nach Massgabe des in Erotians Proömium p. 36 aufgestellten Verzeichnisses der Hippocratica; 15 Nummern davon erscheinen im zusammenhängenden Glossar wieder. Dieses selbst, den zweiten Theil seiner Ausgabe, liess Klein in der überlieferten Umgestaltung bestehen, wogegen sich nichts einwenden lässt; zu beklagen ist indessen, dass er sich nicht die Mühe genommen hat, zu jeder Glosse das richtige Testimonium aus Hippokrates anzugeben. Findet sich ein Wort an mehreren Stellen des erklärten Textes, so fuhrt Klein oft eine beliebige davon an, ohne zu bedenken, dass er sich gerade dadurch den Weg zur Wiederherstellung des echten Erotian selber verschüttet.

Unsere Untersuchung hat den Zweck, diesen Schutt hinwegzu-

räumen und bis zur Feststellung der Grenzen vorzudringen, innerhalb deren die ursprüngliche Gestalt von Erotians Hippokratesglossar restituiert werden kann. Sie will deshalb zuerst auf Grund unserer eigenen Collationen der Hippokrateshandschriften, eines umfassenderen Materiales als des bisher publicierten, die Beziehungen der Hippokratesscholien zu Erotian beleuchten, sodann aber an die Restitution des Glossars selbst Hand anlegen. Dieselbe ist einfach philologische Pflicht, sowohl im Interesse des Erotian als in dem des Hippokrates. Ohne sie ist es unmöglich, die einzelnen Glossen mit Sicherheit auf ihren Ursprung zurückzuführen; wo aber das nicht geschehen kann, bleibt in vielen Fällen ihre Lesung zweifelhaft, ihr Werth problematisch. Jeder Kenner des Hesychios wird das bestätigen.

#### Zweites Kapitel.

Die Scholien zu Hippokrates und ihre Quellen.

§ 1.

#### Art und Fundorte der Scholien.

An den Rändern und zwischen den Zeilen der jüngeren Hippokrateshandschriften bietet sich uns der Niederschlag mannigfacher Gelchrsamkeit der Interpreten. Eine einigermassen vollständige Sammlung dieser Erklärungen in der Art der zahlreichen Scholienausgaben zu anderen Schriftstellern des Alterthums giebt es noch nicht. Dietzens Scholia in Hippocratem et Galenum (2 Bde., Regimontii 1834) lassen sich nicht wohl mit jenen vergleichen. Sie enthalten nicht Marginalund Interlinearscholien aus Hippokrates- oder Galenhandschriften, sondern ausführliche Commentare zu einzelnen Werken dieser Ärzte. Auf Hippokrates beziehen sich darin des Apollonios von Kition drei Bücher über περὶ ἄρθρων (I 1 ff.) an König Ptolemaeus von

9]

Cypern, den Bruder des Ptolemaeus Auletes<sup>1</sup>), der älteste der erhaltenen Hippokratescommentare; sodann weitschweifige Elaborate byzantinischer Commentatoren, des Stephanos zum Prognostikon (I 51 ff.), des Palladios zum 6. Buche der Epidemien (II 1 ff.), des Joannes zu περί φύσιος παιδίου (II 205 ff.), des Theophilos, Damaskios u. a. zu den Aphorismen (II 236 ff.). Zusammenhangslos und von verschiedener Herkunft und Bedeutung sind dagegen die von mehreren Händen, bald schwarz, bald roth geschriebenen, kürzeren oder längeren Notizen, die den freien Raum der Folien unserer Hippokratesmanuscripte des 14. bis 16. Jahrhunderts bedecken. Ohne Belang für uns sind davon die sehr zahlreichen, meist vom Rubrikator zugefügten, kurzen Inhaltsangaben am Rande, die in manchen Bibliothekskatalogen Verwirrung hervorgerufen haben, indem sie als Titel besonderer Schriften aufgefasst worden sind. Auch harmlose Privatäusserungen der Schreiber bleiben ausser Betracht, wie eine im Mediceus 74, 1 zu einer Stelle von περί [ερῆς νούσου, wo der Autor aufklärend behauptet, nicht die Gottheit veranlasse Krankheiten, sondern irdische Ursachen (VI 358, 10 L.). Dort (und ähnlich in andern Handschriften) heisst es am Rande: Ἱππόχρατες, τὸ θεῖον ίλεων ἔγοις ανθ' ων άληθως ούχι προς χάριν λέγεις. Seiner Zustimmung zu der schönen Stelle VI 362, 16 ου μέντοι έγωγε άξιῶ ὑπὸ θεοῦ ἀνθρώπου σῶμα μιαίνεσθαι, τὸ ἐπιχηρότατον ὑπὸ τοῦ άγνοτάτου u. s. w. giebt dagegen derselbe Schreiber mit den Worten Ausdruck: όρα, τί λέγει ό θαυμάσιος ανήρ, oder er bemerkt am Rande: πειθανόν (zu VI 358, 4), χρήσιμον (zu περὶ φύσ. ανθρ. VI 56, 1), χρεία φρονύμου (sic) καὶ πεπειραμένου Ιατροῦ (zu VI 396, 7). Sogar zu schlechten Versen fühlt er sich begeistert, wie: ἰατρέ, παράγγελμα τούτων προςδέχου | καὶ μανθάνων μάνθανε τὰς ώρας ἔτους (zu VI 394, 172); zu einer schwierigen Stelle in περί τροφής (IX 112, 12) setzt er die Aufforderung: ὁ νοῶν μὴ φθονείτω, ἀλλὰ γραφῆ έρμηνευέτω, die auch in Parisinus H sich findet und dort in einem langen, von Littré IX 113 f. mitgetheilten Scholion von jüngerer Hand befolgt ist. Ebenso wie diese Rand-

<sup>1)</sup> So nach Cocchi, Graecor. chirurgic. libr., Florent. 4754, p. 12.

<sup>2)</sup> An der entsprechenden Stelle hat Parisinus H am Rande: Ἰητρέ, πρόσεχε, γνῶθι τῶν καιρῶν ὅρους. Derselbe Schreiber sah sich durch die Lektüre des letzten Kapitels von περὶ ἰερῆς νούσου zu der Marginalbemerkung veranlasst: οὐδἐν ἄπορον οὐδὲ ἀμήγανον ἐν νούσοις (vgl. VI 394, 45).

bemerkungen müssen endlich für unseren Zweck die häufigen, mit  $\gamma \rho$  bezeichneten Textvarianten beiseite gelassen werden. Wir haben es ausschliesslich mit den Scholien zu thun, die zur Erklärung beitragen wollen und aus den Schriften verschiedener Commentatoren in unsere Handschriften gedrungen sein müssen.

Wie schon angedeutet, bieten die älteren der erhaltenen Hippokratesmanuscripte von diesem Materiale sehr wenig; weder Parisinus 2253 (A), noch Vaticanus 276 (V) oder Marcianus 269 (M) können hier in Frage kommen. Es ist, abgesehen von etlichen Erklärungen in Vindobonensis  $\vartheta$  und in der Niketashandschrift B (Laur. 74, 7), fast lediglich aus den Vulgathandschriften zu gewinnen, in erster Linie aus den römischen, R (= Vatic. 277) 1) und U(rbinas 68), die von uns im 42. Bande des Rheinischen Museums S. 451 ff. näher besprochen worden sind. Ausser ihnen sind etliche Pariser Handschriften zu berücksichtigen, namentlich die zweibändige Handschrift ED sowie F. Parisinus G lassen wir aus dem Spiele, da wir dessen direkte Ableitung aus F für sicher halten, ebenso die von Klein mit P signierten Glossen aus der Variantensammlung des Sambucus, die sämmtlich auch in RUE stehen.<sup>2</sup>)

Wie in der Textesüberlieferung die eine Gruppe der Vulgata durch RUED gebildet wird, F dagegen auf der andern Seite steht, so finden wir auch den einen Theil der Scholienmasse dort, den andern hier. Auf die bei Klein zusammengestellten 84 Scholien hin habe ich die Manuscripte RUEDF genau geprüft, um endgiltig festzustellen, in welchen sie enthalten sind, in welchen nicht. Dabei hat sich ergeben, dass durch die Gruppe RUED allein 53 Glossen überliefert werden, durch F allein 46 Glossen. Nur in 5 Glossen stimmt F mit jenen Handschriften überein; die übrigen 7 Nummern bei Klein werden anderen Handschriften verdankt.

<sup>1)</sup> Klein nennt die Handschrift V nach Darembergs Vorgang. Ich bin genöthigt gewesen, sie umzutaufen, weil wir mit V die für den Hippokratestext sehr wichtige, von mir und im Auftrage der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissenschvon Dr. Tschiedel in Rom verglichene Handschrift Vaticanus 276 bezeichnen müssen.

<sup>2)</sup> Ebenso Th. Gomperz, Die Apologie der Heilkunst (Wien 1890), S. 73: Ob die zahlreichen Glosseme (des Sambucus) . . . aus dem Vaticanus 277, in welchem ich sie wiedergefunden habe, geflossen sind . . ., dies kann uns herzlich gleichgiltig sein.

#### § 2.

#### Die Scholien der vatikanischen Handschriften RU.

#### a. Scholien aus Galen.

Zuerst fassen wir R U (E D) näher ins Auge. Aus den beiden römischen Handschriften haben wir fast sämtliche Scholien abgeschrieben, die sie enthalten, und gedenken sie nicht unverwerthet zu lassen, schon um die Behauptung Kleins als haltlos zu erweisen, alle Glossen in R U müssten nothwendig aus derselben Quelle stammen. 1) Im Gegentheil, eine ganze Musterkarte von Hilfsmitteln ist von den Scholiasten, natürlich nicht von einem einzigen, herangezogen worden.

Am meisten ist Galen in Anspruch genommen, seine Commentare und sein Lexikon. Ausgedehnte Partien seiner Commentare bedecken in RU namentlich die Ränder des Prognostikon, des Prorrhetikos ā, der Epidemien, sowie auch der Aphorismen. Diese ausgehobenen Stücke von verschiedenem Umfang verdienen besonders aus zwei Gründen unser Interesse. Sie bieten einerseits eine zwar wegen zahlreicher Kürzungen mit Vorsicht zu benutzende, aber immerhin unverächtliche Nebenüberlieferung für die Galenische Textkritik, vor allem bei dem gänzlichen Mangel von Collationen der betreffenden Galenhandschriften. So ergiebt sich aus RU, dass im Prognostikonkommentar XVIII B p. 29, 6 (Kühn) in der Besprechung des »Hippokratischen Gesichtes« gelesen werden muss: οί κρόταφοι δὲ συμπίπτουσιν, ότι μόνοι τῆς όλης κεφαλῆς ἔγουσι μύας (μῦς vulgo), οὺς ὀνομάζουσι χροταφίτας: ή δ' ἄλλη (ὅλη vulgo) πᾶσα χεφαλή παντάπασιν ἄσαρχός έστιν. — p. 56, 11 ist aus den Scholien herzustellen: κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον, ὅταν ( $\tilde{\phi}$  vulgo) ὁ ἰατρὸς αὐτοὺς ἐπισχοπη̃. — p. 56, 16 lies: ἐπὶ πλευροῦ (πλευρῷ vulgo) κεκλίσθαι τὸν ἄνθρωπον, womit zu vergleichen ist p. 56, 4: κείμενον ἐπὶ θατέρου πλευροῦ.2) — Zweitens

<sup>1)</sup> Erotian ed. Klein p. XVIII: pro more corum, qui scholia excerpebant codicumque marginibus adlinebant, iam per se parum probabilitatis habet cos quasi apes modo hine modo illine sua delibasse. Klein konnte nur deswegen so unrichtig urtheilen, weil ihm allein die Daremberg'schen Scholien bekannt waren. Aber auch sie sind nicht durchweg gleichen Ursprungs.

<sup>2)</sup> Natürlich ist auch die entgegengesetzte Erscheinung zu bemerken: der Scholiast hat seinen Galentext nicht selten misverstanden. Ein flagrantes Beispiel

eröffnen uns diese Excerpte aus den Galen-Commentaren einen Blick in eine sehr unerwünschte Quelle der Verschlechterung des Hippokratischen Textes. Zu den schwierigsten Aufgaben auf dem Gebiete der verwickelten Hippokrates-Kritik gehört die Beantwortung der Frage nach der Einwirkung Galens auf die vorliegende Hippokrates-Tradition. Wir haben an einer anderen Stelle 1) die Vermuthung ausgesprochen, dass vielleicht die Angaben der Galenischen Commentare über die Hippokrates-Varianten des Artemidor und Dioskurides die Quelle gewesen sind, woraus in mehreren Fällen Einfluss auf unsere Handschriften des Hippokratischen Corpus stattgefunden hat, In der Handschrift R lässt sich dieser Vorgang der Corruption mit Händen greifen. An zahlreichen Stellen ist der Urtext ausradiert, die Lesart des bei Galen überlieferten Hippokrates-Textes von der Hand des Scholiasten eingesetzt, und bereits in U liest man ohne alle Correktur glatt und rund die schlechte Nebenüberlieferung statt der ursprünglichen. So stand Prognost, II 128, 4 anfangs richtig in R: τὰ δὲ μαλθακὰ τῶν οἰδημάτων καὶ ἀνώδυνα καὶ τῷ δακτύλῳ ὑπείχοντα γρονιωτέρας τάς χρίσιας ποιέεται (Ι. ποιείται). Der Scholiast schrieb nach Massgabe des Lemma bei Galen Comment, in Prognost. 1 34 t. XVIII B 97: τ[ῶ δακτόλω πιεζόμενα καὶ] ὑπείκοντα (das Eingeklammerte in Rasur), indem er einer müssigen Verballhornung Eingang verschaffte, die ihre Veranlassung in der gleich folgenden Stelle hat (128, 14): όχόσα δὲ μαλθαχά τε καὶ ἀνώδυνα καὶ τῷ δακτύλφ πιεζόμενα ὑπείχει, γρονιώτερα ἐχείνων. U bietet τῷ δαχτύλω πιεζόμενα καὶ όπείχοντα von erster Hand. - Wenige Zeilen weiter unten, Prognost. II, 128, 10, hatte R: ὁχόσα μὲν οὖν (scil. οἰδήματα) ἐπώδυνά τέ ἐστι

dafür ist es, wenn Galen die Hippokratischen Worte: πέπονα φαρμαχεύειν zu erklären anhebt: τὸ μὲν φαρμαχεύειν ἔθος ἐστίν αὐτῷ λέγειν ἀντὶ τοῦ χρῆσθαι φαρμάχο καθαίροντι (Comment. I 22 in Hipp. Aphorism. t. XVII B 444 K), der Scholiast jedoch zu der Stelle am Rande notiert: ἐντὸς χρῆσθαι φαρμάχο καθαίροντι. — Übrigens sind die einzelnen Textpartien nicht gleichmässig mit Excerpten versehen. Für das Prognostikon beginnen sie mit dem 9. Kapitel dünner zu werden (H 132 Littré) und hören im 44. (H 146 L.) ganz auf, mit κατάρρουν, Galen XVIII B 180, 9. Im Prorrhetikos ᾱ erstrecken sie sich bis Galen XVI 675. Von den Epidemiencommentaren sind vorzugsweise die drei zu Epidem. γ̄ benutzt; die 5. Section der Aphorismen blieb ohne Excerpte.

Rhein. Mus. Bd. 45 [1890] S. 136. Ebenda S. 112, 2 über die Einführung Galenischer Hippokratesvarianten in Parisinus H.

καὶ σκληρὰ καὶ μεγάλα, σημαίνει κίνδονον θανάτου όλιγοχρόνιον. Des Scholiasten Hand korrigierte: σ. κ. θ. όλιγοχρονίου ἔσεσθαι, eine Lesart, die in U von erster Hand auftaucht und aus Galens Commentar (XVIII B 99) stammt. Das ist eine Interpolation des Alterthums, hervorgerufen durch die 126, 9 vorausgehenden Worte: σημαίνει δὲ τὰ τοιαῦτα οἰδήματα ἐν ἀρχῆ μὲν θάνατον όλιγοχρόνιον ἔσεσθαι, wo das ἔσεσθαι (wie auch 140, 1 σημαίνει γὰρ ἀσφάλειάν τε καὶ νόσημα όλιγοχρόνιον ἔσεσθαι) zu Recht besteht und keine unerträgliche Tautologie bildet. — Natürlich sind nicht alle derartige Korrekturen nichtsnutzig, da ja aus Galen nicht selten auch das Richtige zu schöpfen war; die Überlieferungsgeschichte wurde jedoch zweifellos durch solches Gebahren in unerfreulicher Weise verdunkelt, und der moderne Herausgeber hat bei der Beurtheilung der Handschriften mit dieser Eventualität zu rechnen.

Besondere Aufmerksamkeit unter den Abschnitten der Galen-Commentare am Rande von RU verdient ein längeres Stück Exegese zu den Hippokratischen παραγγελίαι, das nur im Urbinas erhalten und zuerst von Daremberg daraus bekannt gemacht worden ist (Notices et extraits S. 200 ff.). Es ist eine gelehrte Interpretation der Anfangsworte der genannten Schrift: γρόνος έστιν έν ῷ χαιρὸς χαί καιρός εν ῷ χρόνος οὐ πολύς: ἄκεσις χρόνῳ, ἔστι δε ἡνίκα καὶ καιρῷ. δεί γε μήν ταύτα είδότα μή λογισμώ πρότερον πιθανώ προσέγοντα ίητρεύειν, άλλὰ τριβη μετὰ λόγου (IX 250 L.). Daremberg und Littré (IX 246) hielten sie für das Bruchstück eines ausführlichen Commentars des ganzen Buches. Dieser würde dann zu den spätesten Werken Galens gehören und nach den Commentaren zu περί τροφής abgefasst sein (vgl. Rhein. Mus. 44, S. 237), denn er wird in den Listen seiner Hippokratesschriften nirgends von dem Autor erwähnt. Der vollständigen Erklärung bedürftig waren die παραγγελίαι jedenfalls (Littré nennt den Traktat den schwierigsten der ganzen Collektion), aber für erwiesen können wir die Abfassung einer solchen bisher nicht ansehen. Galen hat so viele kleine Abhandlungen geschrieben, über einzelne Fragen seiner Wissenschaft, wie εί κατά φύσιν έν άρτηρίαις αίμα περιέγεται (IV 703 ff. K), oder über einzelne Hippokratesstellen, wie Aphorism. I 141) (XVIII A 196 ff.), auch Exkurse zu seinen Com-

<sup>1)</sup> τὰ αὐξανόμενα πλεῖστον ἔχει τὸ ἔμφυτον θερμόν.

mentaren, wie das Büchlein περὶ τοῦ παρ' Ἱπποχράτει χώματος (VII 643 ff.), dass die Möglichkeit nicht abgewiesen werden kann, das Scholion des Urbinas zu den παραγγελίαι stamme aus einem ähnlichen Aufsatz.¹) —

Endlich sollen kurze Randnotizen der Handschriften RU am Anfang mehrerer Hippokratischer Schriften nicht unerwähnt bleiben, die sich auf die Echtheit und auf vermuthliche Verfasser derselben beziehen. Es sind folgende:

Ζυ περί γονής: τοῦ Πολόβου είναί φησιν ὁ Γαληνός.

Ζυ περὶ τροφῆς: τοῦτο τὸ σύγγραμμά φησιν ὁ Γαληνὸς μὴ εἶναι 'Ιπποχράτους, πλὴν ἀλλ' οὐδὲ πάλιν (παλαιοῦ R) τοῦ τυχόντος σοφοῦ, καὶ ἴσως ⟨ἄν⟩ εἴη τοῦ Θεσσαλοῦ · δοχεῖ δὲ ⟨τισιν ?⟩ ὑπὸ 'Ηροφίλου συγχεῖσθαι.

Ζιι περὶ ἱερῆς νούσου: οὐ γνήσιον Ἱπποχράτους τοῦτο λέγει ὁ  $\Gamma$ αληνός, ἀξιολόγου δέ τινος ἀνδρὸς καὶ κατὰ τὴν ἑρμηνείαν (ἑρμηνείην U) καὶ κατὰ τὴν διάνοιαν Ἱπποχράτους γὰρ οὐδὲν δοχεῖ ἔχειν οὕτε κατὰ τὸν τρόπον τῆς ἑρμηνείας οὕτε κατὰ τὸ ἀχριβὲς τῆς διανοίας.

Zu περὶ νούσων  $\bar{\alpha}$ : Ἱπποκράτους γνήσιον  $\bar{\eta}$  (I.  $\dot{\eta}$ ) νούσων πέρι (scil. βίβλος), ein byzantinischer Trimeter.

Ζυ περὶ παθῶν: τοῦτο ὁ Γαληνὸς τοῦ Πολύβου λέγει είναι.

Das ist deutlich, dass Galens Ansichten hier wiedergegeben sind. Er vertheidigte die Echtheit von περὶ χυμῶν und möglicherweise auch von περὶ νούσων ā, obwohl er dessen Titel missbilligt; er schrieb περὶ γονῆς und περὶ παθῶν dem Polybos zu, des Hippokrates Schwiegersohn; er hat auch seine Meinung dahin abgegeben, dass περὶ τροφῆς und περὶ ἱερῆς νούσου unecht seien, freilich aber nicht vom ersten besten Schriftsteller herrühren könnten. Vielleicht stamme jenes von Thessalos, dem Sohne des Hippokrates, nach anderen von Herophilos. Welche Galenische Schrift jedoch die Quelle dieser Notizen gewesen ist, bleibt dunkel. Über die Echtheit von περὶ χυμῶν hat Galen ja im Commentar gehandelt (XVI 4 ff.), vielleicht auch über die Un-

Ganz unbekannt ist die Herkunst des Scholions zu κεχρημένοισιν (περὶ εὐσχημοσύνης IX 230, 46), das nur in R (fol. 44<sup>r</sup>) steht.

echtheit von περὶ τροφῆς, obgleich sich das nicht mehr nachweisen lässt, da das erste Buch des bezüglichen Commentars total verstümmelt ist. Die übrigen vier Bücher hat er aber überhaupt nicht commentiert und sich über ihre Authenticität in seinem erhaltenen Nachlass meines Wissens nicht im Zusammenhange ausgesprochen.¹) Vielleicht trifft die Annahme das Richtige, dass wir hier Nachrichten aus seinem XVI 3 verheissenen²), aber nicht vorhandenen Buche über die Echtheitsfragen vor uns haben. —

Wir kommen zu denjenigen Randglossen in RU, die aus Galens Lexikon (τῶν Ἱπποχράτους γλωσσῶν ἐξήγησις) entnommen sind. Im Folgenden eine Liste davon, angeordnet nach der in den Handschriften selbst zu findenden Schriftenfolge:

συγχομιστός· ἡυπαρός RU περὶ ἀρχαίης ἰητρικῆς I 600 Littré προμυλλήνας· προτείνας ἔξω

| προμυλληνάς προτείνας εξω                |          |          |              |     |
|------------------------------------------|----------|----------|--------------|-----|
| τὰ χείλη R »                             | ))       | »        | I 626        |     |
| βύζην· ἀντὶ τοῦ (om. U) ἀθρόως RU π      | ερὶ φ    | ύσιος πα | ιδίου VII    | 492 |
| χύσαρον· τὸν πρωχτόν R U                 | »        | <b>»</b> | » <b>VII</b> | 498 |
| άμβην· ἐπανάστασιν ὀφρυώδη R             | περί     | ἄρθρων   | IV           | 88  |
| σαρχάζειν άχροις τοῖς χείλεσι ἀπο-       |          |          |              |     |
| τίλλειν τε R                             | <b>»</b> | »        | IV           | 96  |
| ύπάλειπτρον· έγχριστον φάρμαχον RU       | <b>»</b> | n        | IV           | 106 |
| γαλιάγχωνες: οἱ μιχρὸν μέν χαὶ ἄτρο-     |          |          |              |     |
| φον έχοντες τὸν βραχίονα, τὰ δὲ κατὰ τὸν |          |          |              |     |
| άγχῶνα ὀγχωδέστερα RU                    | ))       | <b>»</b> | IV           | 114 |
| χιγχλισμός· ήτοι (om. R) συνεχής χίνη-   |          |          |              |     |
| σις βραχεῖα RU                           | <b>»</b> | <b>»</b> | IV           | 124 |
| περιρρῆδες περιχεχλασμένον ἐφ' ἑχά-      |          |          |              |     |
| τερα RU                                  | "        | "        | IV           | 128 |
| γεγιγγλύμωνται ήγουν (ήτοι U) άντι-      |          |          |              |     |
| βαίνουσιν είς άλλήλους RU                | »        | "        | IV           | 190 |

<sup>4)</sup> Über περὶ νούσων vgl. XVII A 888: ἐν τῷ περὶ νούσων Ἱπποχράτει γεγραμμένφ, τῷ δοχοῦντι τοῖς περὶ τὸν Διοσχουρίδην υφ' Ἱπποχράτους γεγράφθαι τοῦ Θεσσαλοῦ υίέος κτλ.

<sup>2)</sup> ἐάν μοι σχολή γενήσεται ποτε πλείων, συγγράψω ὑπόμνημα ἐξηγούμενον ὅσα γνήσια καὶ ὅσα νόθα τῶν βιβλίων (scil. Ἱπποκράτους).

| περίναιον ὁ τόπος μεταξὸ τοῦ ὀσχέου  καὶ τῆς ξόρας, ἔνθα τῆς κύστεως ὁ τράχη-  λος RU " " IV 294  ὀνίσκον ἡτοι (om. R) ἄξονα RU " " IV 340  ἄμβη ἡ ὀφρυώδης ἐπανάστασις RU  (vgl. zu IV 88) " IV 348  γαυσότεροι · κυρτότεροι εἰς τὸ ἔξω R " " IV 322  ἐκκεχυμωμένα · τὴν ἔκχυσιν τῶν χυμῶν R περὶ χυμῶν V 478  σαυρίδιον ἡ καρὸαμὶς βοτάνη RU περὶ ἐλκῶν VI 440  φλυδᾶν · ὑγραίνεσθαι RU περὶ ἐρῆς νούσου VI 386  ἀποσπαρθάζουσιν ἡγουν (om. R) σφύ- ζουσιν ἡ σπαίρουσιν RU περὶ νούσων Θ VII 48  κοτίδι · ἡγουν (om. R) τῷ ἰνίῳ RU " " VII 42  κρίμνων · ἡγουν (om. R) τὰ ἀδρομερέστερα  τῶν ἀλρίτων RU " " VII 46  κρότηκια RU " " VII 46  κρότηκια RU " " VII 46  κρότηκια RU " " VII 98  πολφοί ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ- δεις τε ἄμα καὶ πλαδαραὶ καὶ ἐνερευθεῖς RU " " VII 406  σκελιφρός · ξηρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272  κόκκαλος · τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσκουρίδης  τὸν Κνίδιον κόκκον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456  γαυσός · κυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484  περιρρῆδες · περικεκλασμένον ἐφ' | στολιδωδέστερον ήτοι (om. R) ρυσσότερον RU περὶ ἄρθρων | IV 256    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------|
| δνίσχον ήτοι (om. R) ἄξονα RU " " " IV 296  γαυσοί· χυρτοὶ εἰς τὰ ἔξω R " " " IV 310  ἄμβη ή ὁφρυωδης ἐπανάστασις RU  (vgl. zu IV 88) " " IV 322  ἐχχεχυμωμένα τὴν ἔχχυσιν τῶν χυμῶν R περὶ χυμῶν V 478  σαυρίδιον ή χαρδαμὶς βοτάνη RU περὶ ἐλχῶν VI 410  φλυδᾶν ὑγραίνεσθαι RU περὶ ἱερῆς νούσου VI 386  ἀποσπαρθάζουσιν ἤγουν (om. R) σφό- ζουσιν ή σπαίρουσιν RU περὶ νούσων β VII 48  χοτίδι ήγουν (om. R) τῷ ἰνίῳ RU " " VII 22  χρίμνων ἤγουν (om. R) τὰ ἀδρομερέστερα  τῶν ἀλφίτων RU " " VII 46  χρότωνες τὰ ἐν τῷ πνεύμονι χονδρώδη  βρόγχια RU " " VII 82  σχαφίδα τὴν θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U)  χόγχην τὴν παραμηχεστέραν, ἢν χαὶ μύαχα  προςαγορεύουσιν RU " " VII 98  πολφοί ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ- δεις τε ἄμα χαὶ πλαδαραὶ χαὶ ἐνερευθεῖς RU " " VII 406  σχελιφρός · ξηρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272  χόχχαλος · τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσχουρίδης  τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456  γαυσός · χυρτός RU περὶ διαίτης ὀξέων III 484                                  | •                                                      |           |
| των όλρινων την τοὶ εἰς τὰ ἔξω R " " " ΙΥ 340 ἄμβη τη ὁ ἀρρυώδης ἐπανάστασις RU  (vgl. zu IV 88) " " ΙΥ 348  ταυσότεροι τουρτότεροι εἰς τὸ ἔξω RU " " ΙΥ 322 ἐκκεχυμωμένα την ἔκχυσιν τῶν χυμῶν R περὶ χυμῶν V 478  σαυρίδιον ἡ καρδαμὶς βοτάνη RU περὶ ἐλκῶν VI 440  τανδάν ὑτραίνεσθαι RU περὶ ἰερῆς νούσου VI 386  αποσπαρθάζουσιν ἤτρουν (om. R) σφύ- ζουσιν ἡ σπαίρουσιν RU περὶ νούσων β VII 48  κοτίδι ἤτρουν (om. R) τῷ ἰνίῳ RU " " VII 22  κρίμνων ἤτρουν (om. R) τὰ ἀδρομερέστερα  τῶν ἀλφίτων RU " " VII 46  κρότωνες τὰ ἐν τῷ πνεύμονι χονδρώδη βρότχια RU " " VII 82  σκαφίδα τὴν θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U)  κότχην τὴν παραμηκεστέραν, ἡν καὶ μύακα  προςαγορεύουσιν RU " " VII 98  πολφοί ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ- δεις τε ἄμα καὶ πλαδαραὶ καὶ ἐνερευθεῖς RU " " VII 406  σκελιφρός ξηρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272  κόκκαλος τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσκουρίδης  τὸν Κνίδιον κόκκον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων ΠΙ 456  γαυσός κυρτός RU περὶ διαίτης ὀξέων ΠΙ 484                            | λος RU » »                                             | IV 294    |
| άμβη· ἡ ὀφρυώδης ἐπανάστασις RU (vgl. zu IV 88)  γαυσότεροι · χυρτότεροι εἰς τὸ ἔξω RU » » IV 318  γαυσότεροι · χυρτότεροι εἰς τὸ ἔξω RU » » IV 322 ἐχχεχυμωμένα · τὴν ἔχχυσιν τῶν χυμῶν R περὶ χυμῶν V 478  σαυρίδιον · ἡ χαρδαμὶς βοτάνη RU περὶ ἐλχῶν VI 440  φλυδᾶν · ὑγραίνεσθαι RU περὶ ἰερῆς νούσου VI 386 ἀποσπαρθάζουσιν · ἤγουν (om. R) σφύ- ζουσιν ἡ σπαίρουσιν RU περὶ νούσων β VII 48  χοτίδι · ἤγουν (om. R) τῷ ἰνίῳ RU » » VII 22  χρίμνων · ἤγουν (om. R) τὰ ἀδρομερέστερα  τῶν ἀλφίτων RU » » VII 46  χρότωνες · τὰ ἐν τῷ πνεύμονι χονδρώδη βρόγχια RU » » VII 82  σχαφίδα · τὴν θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U)  χόγχην τὴν παραμηχεστέραν, ἢν καὶ μύαχα  προςαγορεύουσιν RU » » VII 98  πολφοί · ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ- δεις τε ἄμα καὶ πλαδαραὶ καὶ ἐνερευθεῖς RU » » VII 406  σχελιφρός · ξηρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272  χόχχαλος · τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσχουρίδης  τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὁξέων II 456  γαυσός · χυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484                        | ονίσκον · ήτοι (om. R) άξονα RU » »                    | IV 296    |
| (vgl. zu IV 88) " " IV 318  γαυσότεροι · χυρτότεροι εἰς τὸ ἔξω R U " " IV 322  ἐχχεχυμωμένα · τὴν ἔχχυσιν τῶν χυμῶν R περὶ χυμῶν V 478  σαυρίδιον · ἡ χαρδαμὶς βοτάνη R U περὶ ἐλχῶν VI 440  φλυδᾶν · ὑγραίνεσθαι R U περὶ ἐερῆς νούσου VI 386  ἀποσπαρθάζουσιν · ἤγουν (om. R) σφύ-  ζουσιν ἢ σπαίρουσιν R U περὶ νούσων β VII 48  χοτίδι · ἤγουν (om. R) τῷ ἰνίῳ R U " " VII 22  χρίμνων · ἤγουν (om. R) τὰ ἀδρομερέστερα  τῶν ἀλφίτων R U " " VII 46  χρότωνες · τὰ ἐν τῷ πνεύμονι χονδρώδη  βρόγχια R U " " VII 82  σχαφίδα · τὴν θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U)  κόγχην τὴν παραμηχεστέραν, ἢν καὶ μύακα  προςαγορεύουσιν R U " " VII 98  σχελιφρός · ἔπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ-  σχελιφρός · ἔηρός R U περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272  τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456  γαυσός · χυρτός R U περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                                                                             | γαυσοί · χυρτοί εἰς τὰ ἔξω R » »                       | IV 310    |
| γαυσότεροι · χυρτότεροι εἰς τὸ ἔξω RU » » IV 322 ἐχχεχυμωμένα · τὴν ἔχχυσιν τῶν χυμῶν R περὶ χυμῶν V 478 σαυρίδιον · ἡ χαρδαμὶς βοτάνη RU περὶ ἐλχῶν VI 440 φλυδᾶν · ὑγραίνεσθαι RU περὶ ἱερῆς νούσου VI 386 ἀποσπαρθάζουσιν · ἤγουν (οm. R) σφύ- ζουσιν ἢ σπαίρουσιν RU περὶ νούσων β VII 48 χοτίδι · ἤγουν (οm. R) τῷ ἰνίῳ RU » » VII 22 χρίμνων · ἤγουν (om. R) τὰ ἀδρομερέστερα τῶν ἀλφίτων RU » » VII 46 χρότωνες · τὰ ἐν τῷ πνεύμονι χοὐδρώδη βρόγχια RU » » VII 82 σχαφίδα · τὴν θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U) χόγχην τὴν παραμηχεστέραν , ἢν καὶ μύαχα προςαγορεύουσιν RU » » VII 98 πολφοί · ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ- δεις τε ἄμα χαὶ πλαδαραὶ χαὶ ἐνερευθεῖς RU » » VII 406 σχελιφρός · ξηρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272 χόχχαλος · τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσχουρίδης τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456 γαυσός · χυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                        | άμβη· ή όφρυώδης έπανάστασις RU                        |           |
| έχχεχυμωμένα · τὴν ἔχχυσιν τῶν χυμῶν R περὶ χυμῶν V 478 σαυρίδιον · ἡ χαρδαμὶς βοτάνη RU περὶ ἐλχῶν VI 410 φλυδᾶν · ὑγραίνεσθαι RU περὶ ἰερῆς νούσου VI 386 ἀποσπαρθάζουσιν · ἤγουν (om. R) σφύ-ζουσιν ἢ σπαίρουσιν RU περὶ νούσων β VII 18 χοτίδι · ἤγουν (om. R) τῷ ἰνίῳ RU " " VII 22 χρίμνων · ἤγουν (om. R) τὰ ἀδρομερέστερα τῶν ἀλφίτων RU " " VII 46 χρότωνες · τὰ ἐν τῷ πνεύμονι χοὐδρώδη βρόγχια RU " " VII 82 σχαφίδα · τὴν θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U) χόγχην τὴν παραμηχεστέραν, ἢν καὶ μύακα προςαγορεύουσιν RU " " VII 98 πολφοί · ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ-δεις τε ἄμα καὶ πλαδαραὶ καὶ ἐνερευθεῖς RU " " VII 106 σχελιφρός · ξηρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272 χόχχαλος · τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσχουρίδης τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456 γαυσός · χυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                                                                            | (vgl. zu IV 88) » »                                    | IV 318    |
| έχχεχυμωμένα · τὴν ἔχχυσιν τῶν χυμῶν R περὶ χυμῶν V 478 σαυρίδιον · ἡ χαρδαμὶς βοτάνη RU περὶ ἐλχῶν VI 410 φλυδᾶν · ὑγραίνεσθαι RU περὶ ἰερῆς νούσου VI 386 ἀποσπαρθάζουσιν · ἤγουν (om. R) σφύ-ζουσιν ἢ σπαίρουσιν RU περὶ νούσων β VII 18 χοτίδι · ἤγουν (om. R) τῷ ἰνίῳ RU " " VII 22 χρίμνων · ἤγουν (om. R) τὰ ἀδρομερέστερα τῶν ἀλφίτων RU " " VII 46 χρότωνες · τὰ ἐν τῷ πνεύμονι χοὐδρώδη βρόγχια RU " " VII 82 σχαφίδα · τὴν θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U) χόγχην τὴν παραμηχεστέραν, ἢν καὶ μύακα προςαγορεύουσιν RU " " VII 98 πολφοί · ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ-δεις τε ἄμα καὶ πλαδαραὶ καὶ ἐνερευθεῖς RU " " VII 106 σχελιφρός · ξηρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272 χόχχαλος · τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσχουρίδης τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456 γαυσός · χυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                                                                            | γαυσότεροι · κυρτότεροι είς τὸ ἔξω RU » »              | IV 322    |
| σαυρίδιον ή χαρδαμὶς βοτάνη RU περὶ ἐλχῶν VI 410 φλυδᾶν · ὑγραίνεσθαι RU περὶ ἱερῆς νούσου VI 386 ἀποσπαρθάζουσιν ἤγουν (om. R) σφύ- ζουσιν ἢ σπαίρουσιν RU περὶ νούσων β VII 18 χοτίδι · ἤγουν (om. R) τῷ ἰνίῳ RU " " VII 22 χρίμνων · ἤγουν (om. R) τὰ ἀδρομερέστερα τῶν ἀλφίτων RU " " VII 46 χρότωνες · τὰ ἐν τῷ πνεύμονι χονδρώδη βρόγχια RU " " VII 82 σχαφίδα · τὴν θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U) χόγχην τὴν παραμηχεστέραν, ἢν χαὶ μύαχα προςαγορεύουσιν RU " " VII 98 πολφοί · ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ-δεις τε ἄμα χαὶ πλαδαραὶ χαὶ ἐνερευθεῖς RU " " VII 106 σχελιφρός · ξηρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272 χόχχαλος · τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσχουρίδης τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456 γαυσός · χυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        | V 478     |
| άποσπαρθάζουσιν ήγουν (οπ. R) σφύ- ζουσιν ή σπαίρουσιν RU περὶ νούσων $\overline{\beta}$ VII 18 χοτίδι· ήγουν (οπ. R) τῷ ἰνίῳ RU " " VII 22 χρίμνων ήγουν (οπ. R) τὰ άδρομερέστερα $\overline{\beta}$ VII 46 χρότωνες τὰ ἐν τῷ πνεύμονι χονδρώδη $\overline{\beta}$ βρόγχια RU " " VII 82 σχαφίδα· τὴν θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U) χόγχην τὴν παραμηχεστέραν, $\overline{\gamma}$ ν χαὶ μύαχα $\overline{\beta}$ πολφοί· ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ-δεις τε ἄμα χαὶ πλαδαραὶ χαὶ ἐνερευθεῖς RU " VII 98 $\overline{\beta}$ πολφοί· ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ-δεις τε ἄμα χαὶ πλαδαραὶ χαὶ ἐνερευθεῖς RU " VII 106 $\overline{\beta}$ σχελιφρός· ξηρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272 χόχχαλος· τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, $\overline{\delta}$ δὲ Διοσχουρίδης τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456 $\overline{\beta}$ γαυσός· χυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                                   |                                                        |           |
| ζουσιν ή σπαίρουσιν RU περὶ νούσων β VII 18 κοτίδι ήγουν (οm. R) τῷ ἰνίφ RU " " VII 22 κρίμνων ήγουν (οm. R) τὰ ἀδρομερέστερα τῶν ἀλφίτων RU " " " VII 46 κρότωνες τὰ ἐν τῷ πνεύμονι χονδρώδη βρόγχια RU " " " VII 82 σχαφίδα τὴν θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U) κόγχην τὴν παραμηχεστέραν, ήν καὶ μύακα προςαγορεύουσιν RU " " " VII 98 πολφοί ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος όχθώδεις τε ἄμα καὶ πλαδαραὶ καὶ ἐνερευθεῖς RU " " VII 106 σχελιφρός ξηρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272 κόχχαλος τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσχουρίδης τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456 γαυσός κυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | φλυδαν ύγραίνεσθαι RU περί ίερης νούσου                | VI 386    |
| ζουσιν ή σπαίρουσιν RU περὶ νούσων β VII 18 κοτίδι ήγουν (οm. R) τῷ ἰνίφ RU " " VII 22 κρίμνων ήγουν (οm. R) τὰ ἀδρομερέστερα τῶν ἀλφίτων RU " " " VII 46 κρότωνες τὰ ἐν τῷ πνεύμονι χονδρώδη βρόγχια RU " " " VII 82 σχαφίδα τὴν θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U) κόγχην τὴν παραμηχεστέραν, ήν καὶ μύακα προςαγορεύουσιν RU " " " VII 98 πολφοί ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος όχθώδεις τε ἄμα καὶ πλαδαραὶ καὶ ἐνερευθεῖς RU " " VII 106 σχελιφρός ξηρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272 κόχχαλος τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσχουρίδης τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456 γαυσός κυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ἀποσπαρθάζουσιν ήγουν (om. R) σφύ-                     |           |
| χρίμνων · ήγουν (οπ. R) τὰ άδρομερέστερα τῶν ἀλφίτων RU " " " VII $^46$ χρότωνες · τὰ ἐν τῷ πνεύμονι χονδρώδη βρόγχια RU " " " VII $^82$ σχαφίδα · τὴν θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U) χόγχην τὴν παραμηχεστέραν , $^4$ ν χαὶ μύαχα προςαγορεύουσιν RU " " VII $^98$ πολφοί · ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ-δεις τε ἄμα χαὶ πλαδαραὶ χαὶ ἐνερευθεῖς RU " " VII $^46$ σχελιφρός · ξηρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII $^46$ χόχχαλος · τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, $^4$ ο δὲ Διοσχουρίδης τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II $^46$ γαυσός · χυρτός RU περὶ ἀγμῶν III $^484$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>                                               | VII 18    |
| τῶν ἀλφίτων RU " " " VII 46  χρότωνες τὰ ἐν τῷ πνεύμονι χονδρώδη βρόγχια RU " " " VII 82  σχαφίδα τὴν θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U)  χόγχην τὴν παραμηχεστέραν, ἢν χαὶ μύαχα προςαγορεύουσιν RU " " VII 98  πολφοί ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ- δεις τε ἄμα χαὶ πλαδαραὶ χαὶ ἐνερευθεῖς RU " " VII 106  σχελιφρός τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσχουρίδης τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456 γαυσός χυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | χοτίδι ήγουν (om. R) τῷ ἰνίφ RU » »                    | VII 22    |
| τῶν ἀλφίτων RU " " " VII 46  χρότωνες τὰ ἐν τῷ πνεύμονι χονδρώδη βρόγχια RU " " " VII 82  σχαφίδα τὴν θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U)  χόγχην τὴν παραμηχεστέραν, ἢν χαὶ μύαχα προςαγορεύουσιν RU " " VII 98  πολφοί ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ- δεις τε ἄμα χαὶ πλαδαραὶ χαὶ ἐνερευθεῖς RU " " VII 106  σχελιφρός τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσχουρίδης τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456 γαυσός χυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | χρίμνων ήγουν (om. R) τὰ άδρομερέστερα                 |           |
| βρόγχια RU " " " VII 82 σχαφίδα την θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U) χόγχην την παραμηχεστέραν, ην καὶ μύακα προςαγορεύουσιν RU " " VII 98 πολφοί ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώδεις τε ἄμα καὶ πλαδαραὶ καὶ ἐνερευθεῖς RU " " VII 106 σχελιφρός την ξηρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272 κόκκαλος τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσκουρίδης τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456 γαυσός κυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        | VII 46    |
| βρόγχια RU " " " VII 82 σχαφίδα την θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U) χόγχην την παραμηχεστέραν, ην καὶ μύακα προςαγορεύουσιν RU " " VII 98 πολφοί ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώδεις τε ἄμα καὶ πλαδαραὶ καὶ ἐνερευθεῖς RU " " VII 106 σχελιφρός την ξηρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272 κόκκαλος τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσκουρίδης τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456 γαυσός κυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | χρότωνες· τὰ ἐν τῷ πνεύμονι γονδρώδη                   |           |
| κόγχην τὴν παραμηκεστέραν, ἢν καὶ μύακα προςαγορεύουσιν RU " " " VII 98 πολφοί ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ-δεις τε ἄμα καὶ πλαδαραὶ καὶ ἐνερευθεῖς RU " " VII 106 σκελιφρός Έγρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272 κόκκαλος τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσκουρίδης τὸν Κνίδιον κόκκον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456 γαυσός κυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                        | VII 82    |
| προςαγορεύουσιν RU " " " VII 98 πολφοί έπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ-δεις τε ἄμα καὶ πλαδαραὶ καὶ ἐνερευθεῖς RU " " VII 106 σχελιφρός ετρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272 κόκκαλος τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσχουρίδης τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456 γαυσός κυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | σχαφίδα· τὴν θαλασσίαν (παραθαλασσίαν U)               |           |
| πολφοί επαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ- δεις τε ἄμα καὶ πλαδαραὶ καὶ ἐνερευθεῖς RU » » VII 106 σκελιφρός εγρός RU περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272 κόκκαλος τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσκουρίδης τὸν Κνίδιον κόκκον λέγει R περὶ διαίτης ὀξέων II 456 γαυσός κυρτός RU περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | χόγχην την παραμηχεστέραν, ην χαὶ μύαχα                |           |
| δεις τε ἄμα καὶ πλαδαραὶ καὶ ἐνερευθεῖς $RU$ » » VII 106 σκελιφρός · ξηρός $RU$ περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν VII 272 κόκκαλος · τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσκουρίδης τὸν Κνίδιον κόκκον λέγει $R$ περὶ διαίτης ὀξέων II 456 γαυσός · κυρτός $RU$ περὶ ἀγμῶν III 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | προςαγορεύουσιν RU » »                                 | VII 98    |
| σχελιφρός · ξηρός $RU$ περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν $VII 272$ χόχχαλος · τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσχουρίδης τὸν $K$ νίδιον χόχχον λέγει $R$ περὶ διαίτης ὁξέων $II 456$ γαυσός · χυρτός $RU$ περὶ ἀγμῶν $III 484$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | πολφοί : ἐπαναστάσεις τοῦ δέρματος ὀχθώ-               |           |
| κόκκαλος τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσκουρίδης τὸν Κνίδιον κόκκον λέγει $R$ περὶ διαίτης ὀξέων $II$ 456 γαυσός κυρτός $RU$ περὶ ἀγμῶν $III$ 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | δεις τε αμα καὶ πλαδαραὶ καὶ ἐνερευθεῖς RU » »         | VII 106   |
| τὸν Κνίδιον χόχχον λέγει $R$ περὶ διαίτης ὀξέων $II$ 456 γαυσός χυρτός $RU$ περὶ ἀγμῶν $III$ 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | σχελιφρός: ξηρός RU περί τῶν ἐντὸς παθῶν               | VII 272   |
| γαυσός κυρτός RU περί άγμῶν ΙΙΙ 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | κόκκαλος· τὸν πυρῆνα τοῦ στροβίλου, ὁ δὲ Διοσκουρίδης  |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | τον Κνίδιον κόκκον λέγει R περί διαίτης όξέων          | II 456    |
| περιρρίζδες περιχεχλασμένον έφ'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | γαυσός κυρτός RU περὶ ἀγμῶν                            | III 484   |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | περιρρήδες: περικεκλασμένον έφ'                        |           |
| έκάτερα $RU$ περί γυναικείων $\overline{\beta}$ VIII 336.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | έχάτερα RU περί γυναιχείων β                           | VIII 336. |

Eine Vergleichung dieser Glossen mit Galens Lexikon zeigt, dass sie zwar wörtlich abgeschrieben sind, jedoch zum grossen Theil mit Kürzungen. Der Scholiast verfuhr also in ähnlicher Weise wie der Epitomator, dem der Archetypus der zweiten Handschriftenklasse des Galenischen Lexikons zuzuschreiben ist.¹) Dass er nicht etwa aus einer Handschrift dieser Klasse schöpfte, könnten wir nachweisen, wenn daran irgend etwas gelegen ware; die Glossen in RU bieten gelegentlich mehr, als jene Handschriften.

#### b. Scholien aus Theophilos (Stephanos).

Eine andere Quelle der Scholien in RU entdeckt man bei Durchsicht der Aphorismen. Sie geht aus einem allmählich immer mehr versiegenden oder versumpfenden Strome alter Gelehrsamkeit hervor und entspringt dem byzantinischen Erklärerthum. Am Anfang der ersten Aphorismensection steht: πρώτου νῦν μοι τμήματος ἔναρξιν βλέπε | τῶν ἀφορισμῶν Ἱπποχράτους πανσόφου, wofür der Zusatz στίχοι in U allerdings nicht überflüssig erscheint. Dann folgen ausführliche, in U zum grössten Theile weggelassene, Scholienpartien. beginnen mit der Definition des Stephanos von Athen, die uns auch sonst öfter in Hippokrateshandschriften begegnet ist: τίς έστιν άφορισμός; λόγος σύντομος διάνοιαν αὐτοτελη ἀπαρτίζων, καὶ ἄλλως λόγος κατά μέν την προφοράν ήτοι την φράσιν πενόμενος, πλουτών δέ τοῖς ένθυμήμασιν. εἴρηται δὲ ἀφορισμὸς διὰ τὸ περιορίζεσθαι ἐν αὐτῷ τὸ νόημα, ἀφορίζεσθαι δὲ καὶ ἀποδιίστασθαι ἀπό τε τῶν πρὸ αὐτοῦ καὶ τῶν μετ' αὐτό (om. U).2). In verschiedenem Umfange setzen sich diese Auszüge, gemischt mit einzelnen Sätzen und Worten aus Galens Aphorismencommentaren, fast durch den ganzen Text fort. Stephanos Commentar in seiner ursprünglichen Ausdehnung scheint der Scholiast allerdings nicht benutzt zu haben, soweit ich nach der nicht vollständigen Publication von Dietz und eigenen Aufzeichnungen urtheilen kann. Augenscheinlich bediente er sich der wegen ihrer kürzeren Fassung beliebteren Bearbeitung dieses Werkes durch Theophilos Protospatharios. Darin findet sich die eben angeführte Definition wieder<sup>3</sup>) und zwar in einer Fassung, die kleine Einzelheiten, in denen sie von Stephanos abweicht, mit R gemeinsam hat. Auch Theophilos p. 246, 1-6 (Ιστέον-παρέχειν), p. 262 (Ιστέονἴτριον), p. 246 f. (τὰ πρῶτα μέρη — ώσαύτως ἔχοντι περιτυχεῖν) steht

<sup>4)</sup> S. Commentationes Ribbeckianae 339 f.

<sup>2)</sup> Vgl. F. R. Dietz, Scholia in Hippocr. et Galen. II 240.

<sup>3)</sup> Dietz, Scholia II 245 f.

am Rande von R, um nur diese Beispiele anzuführen.¹) Daneben tauchen Scholien auf, die mit Damascius übereinstimmen, wie zu τὰ ἔσχατα νοσήματα (Aphor. I 6): τὰ μέγιστα, μεθ' ἃ οὐχ ἔστιν ἄλλα R U (vgl. Damasc. bei Dietz II 265); zu αὐτίχα (Aphor. I 7): τὴν πρώτην τετράδα ἀχουστέον R U (vgl. Damasc. 266); zu τοὺς ἐσχάτους πόνους (ebenda): τοὺς παροξυσμούς R U (vgl. Damasc. ebenda); zu ἐν τῆσι περιόδοισι (Aphor. I 19): ἤγουν τεταγμένους (lies -μένως) R (vgl. Damasc. 287). Auf sie darf indessen kein selbständiger Werth gelegt werden, da sie auch bei Galen stehen²) und jedenfalls aus dessen Commentar entnommen sind. Näher hierauf einzugehen, führt zu weit. Es soll nur darauf hingewiesen werden, dass die beiden römischen Handschriften Dienste leisten können, wenn man einmal daran denken sollte, die Commentare zu Hippokrates gesammelt herauszugeben.

#### c. Scholien aus Erotian.

Sehen wir nunmehr von den bisher ausgesonderten Scholienmassen vollständig ab, die wir auf verschiedene Werke des Galenos und auf des Theophilos Aphorismencommentar zurückführen konnten, so bleibt (abgesehen von einem später zu erwähnenden Rest) diejenige Gruppe übrig, die schon als die älteste von besonderer Wichtigkeit ist, mehr noch aber deshalb, weil sie uns ein nur in gekürzter Form erhaltenes Werk wesentlich ergänzen hilft. Es sind Darembergs und Cobets Erotianglossen. Hierbei gedenken wir auch (nach eigener Collation) die Pariser Handschrift 2255/2254 (ED) zu benutzen, die wir für die Scholien aus Galen und Theophilos deshalb unberücksichtigt lassen mussten, weil nichts Erhebliches davon durch sie erhalten ist.

Der Überlieferung nach zerfallen diese Glossen in zwei Gruppen. Die eine ist nur in R erhalten, nach Kleins Zählung die Nummern I, VII, XIV, XXI, XXXVI, XXXVII, XXXIX—XLII, XLIV—XLVI,

<sup>1)</sup> Bei eingehender Prüfung wird sich eine nähere Verwandtschaft dieses Scholientextes mit dem Texte des Theophilos in Vindobonensis philos. LXXIV (V. b. bei Dietz) herausstellen. Gemeinsam haben beide z. B. ήτις ἐστι statt ὡς p. 262 A. 3, εἰς τὴν τῶν μελλόντων statt τῶν μελλόντων p. 247 A. 1, ὁ μέντοι statt τὸ μέντοι p. 247 A. 3.

<sup>2)</sup> Vgl. beziehungsweise Gal. Comm. I in Aphor. XVII B 372. 373. 435.

LXIII-LXVIII, LXX-LXXVII. Die andere wird ausser durch R auch durch U und zugleich durch ED überliefert, nämlich II-VI, VIII—XIII, XVI—XX, XXXIV, XXXV, XXXVIII, XLVII—LII, LXII, LXXVIII, LXXXI. XXIX, LXI, LXIX fehlen in ED nach Massgabe unserer Notizen.1) Eine Betrachtung dieser 58 Glossen lehrt Folgendes: Häufig sind darin die Erwähnungen von Hippokratescommentatoren und anderen Grammatikern. Am meisten wird Bakcheios von Tanagra angeführt2); der Widerspruch gegen seine Interpretation findet sich ausgedrückt mit οὐχ ὀρθώς (XXXVI, LXIII), οὐ νοήσας (VI), ἀγνοήσας (LXVI). Minder oft ist Epikles herangezogen 3), mit οὐ νοήσας in Fragment IX. Dreimal erscheint Herakleides von Tarent 1), ausserdem treten auf die Herophileer Kallimachos und Philinos, sowie des Praxagoras Schüler Xenophon von Kos (XVI), ferner Pasikrates (ἐν τῷ ἐξηγητιχῷ τοῦ μοχλιχοῦ, XXXIX), Nikander (XLI), Aristophanes von Byzanz, Glaukias, Ischomachos, der Grammatiker Hipponax (LXV), Metrodoros (LXVII), Euphorion (LXXVII). Themison, der Stifter der methodischen Schule, wird überdies für eine medizinische Einzelheit citiert (LXXIV), Eirenaios περὶ τῆς Άττικής συνηθείας für Antiquarisches (LXXXI), die Attiker überhaupt für Sprachliches (ebenda und X). Besonders zahlreich sind die γρήσεις aus den älteren griechischen Schriftstellern, nicht wenige davon allein hier erhalten. Homerverse bringen 8 Fragmente b, die Komiker werden zwölfmal citiert<sup>6</sup>), zweimal Sophokles ἐν Πανδώρα (X, LXIV), je einmal Archilochos (XLII), Alkman (XI), Xenophanes (LXII), Herodot (LXVI), Euripides (LXVI), Kinesias (XL), Theophrast (LXXVII), Nikander έν θηριαχοῖς (LXXV).

<sup>4)</sup> Wir müssen ausdrücklich bemerken, dass die obige Gruppierung auf Grund von Autopsie der Handschriften gemacht ist. Kleins bezügliche Angaben führen irre.

<sup>2)</sup> I, VI ( $\hat{\epsilon}\nu$   $\overline{\beta}$ ), XVI, XXXVI, XXXIX ( $\hat{\epsilon}\nu$   $\overline{\beta}$ ), XLI, XLII, XLIV, XLV ( $\hat{\epsilon}\nu$   $\bar{\gamma}$ ), XLVI ( $\hat{\epsilon}\nu$   $\bar{\alpha}$ ), LXII, LXVI, LXXIII ( $\hat{\epsilon}\nu$   $\bar{\alpha}$ ).

<sup>3)</sup> IX, XLI, XLV, LXVII.

XVI, XLII, LXXIII (ἐν τῷ β̄ πρὸς Βαχχεῖον περὶ τῶν Ἱπποκράτους λέξεων).

<sup>5)</sup> XII, XXXVII—XXXIX, XLVI, LXVII, LXX, LXXVIII.

<sup>6)</sup> Krates ἐν Σαλαμινίοις, Eupolis ἐν Κόλαξιν und ἐν Βάπταις LXV, Aristophanes ἐν Νεφέλαις und ἐν Δαιταλεῦσι XXI, ἐν Ὅρνισι LXIV, ἐν Τριφάλητι, Strattis
ἐν Χροσίππφ, Eubulos ἐν Σκοτεῖ LXV, Dionysios von Sinope XXXIX, Menander
ἐν Πλοκίφ (LXI), Philemon ἐν Κόλακι (LXXXI).

Vergleichen wir hiermit die im Glossar des Erotian vorhandenen Citate, so zeigt sich deutlich, dass der darin vertretene Kreis von Gewährsmännern für grammatische und sachliche Interpretation sowie für den Wortgebrauch ganz derselbe ist. Die erwähnten Gelehrten nennt meistens schon Erotians Proömium; ein Blick in Kleins Index auctorum lehrt sofort ihre ausgiebige Benutzung im Glossar, wie auch die der meisten für die γρήσεις angeführten Schriftsteller. Auch eine Anzahl der dem Scholiasten eigenthümlichen Wendungen kehrt im Glossar wieder. Wie dort, so wird auch hier gegen Bakcheios opponiert mit oùx òp $\theta \tilde{\omega} \zeta$  37, 7. 54, 4. 61, 31). 114, 2. 119, 11 (\alpha hnlich mit οὐχ εὖ 103, 4, οὐ χαλῶς 192, 2), gegen Epikles mit οὐ νοήσας 100, 13. 128, 11.2) Dass in Scholien und Glossar auch sonst Analogien des Sprachgebrauchs sich zeigen, könnte weiter nachgewiesen werden. Wir begnügen uns mit dem Hinweis darauf, dass dort wie hier der erklärte Schriftsteller, Hippokrates, mit δ ἀνήρ bezeichnet wird<sup>3</sup>), und dass ἐνθάδε und νῦν an beiden Orten auf die erklärten Textworte deuten.4) Denn dafür, dass diese Scholien aus Erotian stammen, bedarf es weiterer Beweise nicht, wenn wir daran erinnern, dass sieben von ihnen thatsächlich heute noch im Glossar stehen<sup>5</sup>), und dass wir in Nr. LXXXI das verlorene Nachwort des Werkes gewonnen haben.<sup>6</sup>)

Zu alledem kommt eine Anzahl meist unpublicierter Erklärungen, die in einer kunftigen Scholienausgabe zu Hippokrates nicht fehlen

<sup>1)</sup> γυῖον · Βακχεῖος ἐν ā σῶμά φησιν ἢ μέλος, οὐκ ὀρθῶς φήσας. Es ist zu lesen : οὐκ ὀρθῶς νοήσας.

<sup>2) 66, 7</sup> kann hierher nicht gezogen werden. Dort ist die Stelle corrupt überliesert: ἐγχλοιούμενα · Βαχχεῖος ἐν β ἔνωχρα οὕτω νοήσας. Man muss bedenken, dass die Glosse aus Prorrhetik. I 131 (V 556 L.) stammt, wo unsere llandschristen ἐχλυόμενα haben, was auch Galen las und commentierte (XVI 795). Erotian wollte sagen, dass Bakcheios die abweichende Lesart einsührte oder annahm. Also vielleicht: Β. ἐν β ἔνωχρα, ούτω γράψας.

<sup>3)</sup> Vgl. XVI (8, 9): οὐκ ἀνέγνωσαν τὸν ἄνδρα mit den Worten des Proömiums: γέγονεν άνὴρ Ὁμηρικὸς τὴν φράσιν (30, 19) und 30, 8; 32, 8. 14.

<sup>4)</sup> ἐνθάδε XVI (8, 10), XLVI, νῦν XXXIV. S. oben S. 104, 2.

<sup>5)</sup> ἀλλοφάσσοντες (I), φλεδονώδεα (VII), βύζην (XX), τύρσις, ἀέτωμα (XXIX), ραιβοειδέστατον (XL), καρδιαλγίη (LXXII), στενυγρῶσαι (LXXVI). VII und LXXII sind gekürzt als Scholien.

<sup>6)</sup> Für die Erotianglossen in E vgl. Commentatt. Ribbeck. p. 335 ff.

dürfen. Die aus RU von mir notierten sind im Anhang zusammengestellt.

#### § 3.

#### Die Scholien des Parisinus F.

Die kostbar ausgestattete Bombycinhandschrift Parisinus 2144 (F) des 14. Jahrhunderts, mit den bisher besprochenen zwar nahe verwandt, aber einer anderen Gruppe angehörig wie jene, enthält ebenfalls eine beträchtliche Scholienmenge am Rande, dazu im Text zahlreiche Worterklärungen sowie Interlinearübersetzungen einzelner Wortformen ins Attische. Der am Rande eines Theiles der Aphorismen von fol. 188° bis ins dritte τμήμα hinein beigeschriebene Commentar, beginnend mit der oben erwähnten Definition aus Stephanos: ἀφορισμός ἐστι λόγος σύντομος διάνοιαν αὐτοτελή ἀπαρτίζων κτλ. berührt unsere Frage nicht. Eine Menge der übrigen Randund Interlinearscholien steht in Littré's Apparat verzeichnet¹), Klein hat eine geringe Anzahl davon als Erotianisch in seine Fragmentsammlung aufgenommen. Ich habe mich umsonst gefragt, mit welchem Rechte die betreffenden Glossen Gnade finden sollen. Es sind folgende²):

Νόμος.

IV 638, 12 L. τρόπου εὐφυέος] τὴν φρόνησιν λέγει ἐνταῦθα τρόπον εὐφυῆ, ὡς εἶναι ἑτέραν τὴν φύσιν τοῦ εὐφυοῦς τρόπου (fr. LXXIX Kl.). 640, 16 χειμήλιον] χειμήλια, χτήματα χαὶ ἀποχείμενα χρήματα

(fr. LXXX).

Περί φύσιος άνθρώπου.

VI 58, 10 ψόας] ψόαι καὶ ψοιαὶ καὶ ψύαι αἱ λαγόνες ἢ τὰ νῶτα παρὰ τοῦ ψαύω  $\dot{}$  ἡ ἐπιψαύουσα σὰρξ ἐπιπολῆς οὖσα τοῖς ὀστέοις (fr. XV).

f) Vollständigkeit ist hier von Littré durchaus nicht erstrebt worden, was ihm niemand verdenken kann. Im Anhang habe ich, um einen Begriff von der bedeutenden Scholienmenge der Handschrift F zu geben, sämmtliche dem Buche περί φύσιος ἀνθρώπου beigeschriebene Bemerkungen aufnotiert.

<sup>2)</sup> Von Littré und Klein abweichende Angaben beruhen auf erneuter Vergleichung der Handschrift F. Die Reihenfolge ist die der Handschrift.

Περὶ ἄρθρων.

IV 86, 43 υπερον] υπερος τὸ ἰγδικόπανον, καὶ υπερον ἐνταῦθα ἐσχηματισμένον ξύλον τοιοῦτό φησιν (fr. XXIII).

98, 4 εἰλίπουν] εἰλίπους βοῦς, ὁ τοὺς πόδας έλίσσων καὶ συστρέφων ἐν τῷ πορεία (fr. XXVI).

120, 15 ἐπεσοφίσαντο] ἐμηχανήσαντο (fr. XXVII).

164, 6 ήμιτυβίου] ήμιτύβιόν έστι λινοῦν τι ἔνδυμα ή σινδόνιον δίχροσσον (fr. XXVIII).

288, 18 ἐπιγουνίδων] τὸ πρὸ τοῦ γόνατος ἄνω σαρχῶδες τοῦ μηροῦ, οἱ δὲ τὴν ἐπωμίδα (fr. XXXII).

322, 8 βλαισσότεροι] βλαισσός ὁ παραλυτικός, στρεβλόπους, ὁ τοὺς πόδας ἐπὶ τὰ ἔξω διεστραμμένος καὶ τῷ λ΄ στοιχείω ἐοικώς. διὰ τοῦτο καὶ Λάμδα (i. e. Λάβδα) ἐκαλεῖτο ἡ γυνὴ Ἡετίωνος. εἴρηται δὲ βλαισσὸς ὁ βεβλαμμένος τὸ ἴσον τῶν ποδῶν. τὸ ἐναντίον γοῦν ὁ ἐπὶ τὰ ἔσω ἔχων τοὺς πόδας καλεῖται ῥαιβὸς παρὰ τὸ διεφθαρμένον (fort. διερραισμένον ἔχειν) τὸ ἴσον τῆς βάσεως (fr. ΧΧΙΙΙ).

Περί διαίτης όξέων.

II 362, 8 στεμφύλων] τὰ τῶν ἐλαιῶν ἀποπυέσματα (sic) λέγονται · καὶ ὅσα ταριχώδη τῶν ὀπωρῶν καὶ αὐτὰ οὕτω λέγονται (fr. LIII).

398, 1 ἀκρωτήρια] ἀκρωτήρια τὰ ἄκρα τῶν ἄρθρων (fr. LIV).

Μοχλικόν.

IV 364, 20 ἰγνύην] τὸ ὅπισθεν λέγεται τοῦ γόνατος (fr. XLIII). Vgl. περὶ ἀγμῶν III 490, 7 ἰγνύην] τὸ ὅπισθεν τοῦ γόνατος (fr. XXII) und περὶ φύσιος ἀνθρ. VI 58, 43 ἰγνύων (l. ἰγνυέων mit A)] τῶν ὅπισθεν τοῦ γόνατος μερῶν, was bei Littré und Klein fehlt.

Γυναιχείων α.

VIII 78, 2 ώδίς] οὐ πᾶς πόνος ώδὶν λέγεται, άλλ' δ κατά τὸν τοκετὸν ἐπὶ τῆς γυναικὸς μόνον λεγόμενος (fr. LVIII).

128, 15 μηλείοισιν] προβατείοις, ἀπὸ τοῦ μῆλον τὸ πρόβατον. λέγεται δὲ οὖτω ἀπὸ τοῦ μέλλειν, τὴν φροντίδα ἔχειν οἱ γὰρ παλαιοὶ περὶ τὴν τῶν βοσχημάτων χτῆσιν ἐσπούδαζον μάλιστα (fr. LIX).

144, 4 φάχελον] φάχελος χωρίς (τοῦ) σ΄ τὸ φορτίον χαὶ τὸ ξύλον διὰ δὲ τοῦ σ΄ σφάχελος ὁ μιχρὸς τῆς χειρὸς δάχτυλος χαὶ ἡ φλεγμονὴ ἢ φθορά, νέχρωσις, χάχωσις (fr. LX).

Bei der Einreihung dieser Glossen in die Zahl der Erotianfragmente zeigt sich erstens Inkonsequenz. Nimmt man einmal an, ausser den fünf durch die Parallelüberlieferung in RUE als Erotianisch sich empfehlenden Scholien<sup>1</sup>) sei wirklich noch mehr versprengtes Gut aus jenem Glossar an den Rand von F gerathen, so darf die Auswahl nicht willkürlich geschehen. Selbst in Littre's unvollständigem Material finden sich Glossen, die ebenso viel (wenn man will, ebenso wenig) Aufnahmeberechtigung hätten, wie die aus Kleins Sammlung soeben mitgetheilten. Warum sind dann nicht auch z. B. folgende aufgenommen worden? IV 640, 14 ἀτρεχέως] άληθῶς, ἀχριβῶς, vgl. Erot. s. v. 37, 17: δ μέν τοι Ἱπποχράτης οὺ χαθ' ένδς σημαινομένου φαίνεται τάττων την λέξιν, άλλα πλεονάχις μέν έπὶ τοῦ ἀχριβῶς, σπανιάχις δὲ ἐπὶ τοῦ ἀληθῶς λέγων. — ΙΥ 88, 19 ἄμβην] ἄμβη λέγεται ή τῆς πέτρας ὀφρὺς ἡ ὀφρυώδης ἐπανάστασις, vgl. Erot. 53, 5: Βαχγείω συγχατατιθέμεθα, δς έν τῷ τρίτῷ φησίν ἄμβην χαλεῖσθαι τὴν ὀφρυώδη έπανάστασιν κτλ. — ΙΥ 190, 11: γεγιγγλύμωνται] γίγγλυμοι άντεμβολαί τινῶν έξοχῶν πρὸς χοιλότητας οἶά περ χατὰ τὸν πῆχυν πρὸς τὸν βραγίονα συμβολή. - ΙΥ 200, 4 λορδαίνωσι] λόρδωσις έμπρόσθιον χύρτωμα. ύβωσις τὸ μετὰ τὴν χεφαλὴν πρὸ τῆς ῥάχεως πάθος: χύρτωσις δὲ τὸ μέσον τῆς βάγεως. - ΙΥ 200, 9 ἀσινέες] ἀβλαβεῖς. - ΙΥ 298, 14 κάπετοι] καπετός σωρός, θήκη λέγεται. Die Beispiele liessen sich beliebig häufen.

Zweitens aber, was für unsere Untersuchung die Hauptsache ist, spricht nichts dafür, F überhaupt als sichere Quelle des Erotian-Glossars heranzuziehen. Aus Galen stammen gewiss manche Scholien dieser Handschrift. So gehen auf dessen Lexikon zurück; IV 114, 6 γαλιάγχωνες γαλιάγχωνες οἱ κονδὸν καὶ ἄτροφον ἔχοντες τὸν βραχίονα, vgl. Gal. XIX 90 K. — IV 122, 10 περίναιον] περίναιον ἐστιν ὁ τόπος ὁ μεταξὸ τοῦ ὀσχέου καὶ τῆς ἔὸρας, ἔνθα τῆς κύστεως ὁ τράχηλος, vgl. Gal. XIX 130. — IV 250, 10 ἀντικοντώσιος] ἀντικοντώσιος, τῆς

<sup>1)</sup> Es sind fr. XXIX (τύρσις und ἀέτωμα), fr. XLVII (κέδμα), fr. XLVIII (βλητοί), fr. LI (κύαρ), fr. LII (ἀνωργισμένον). Freilich ist gerade bei diesen, nur aus ganz wenigen Worten bestehenden Erklärungen die Übertragung aus dem Glossar nicht überall sicher. Ein Fingerzeig hierfür ist, dass in R die Fragmente XXIX und XLVIII nicht mit schwarzer Tinte geschrieben sind, wie die anderen aus Erotian stammenden Glossen, sondern mit roter, wie die Überschriften und Inhaltsangaben.

διὰ τοῦ κόντου ἀντερείσιος, ὅπερ καὶ σκίμπων καλεῖται, vgl. Gal. XIX 82. Andere begegnen in zahlreichen sonstigen Verästelungen der lexikographischen Überlieferung, bei Rufus von Ephesos, Pollux, Phrynichos, Hesychios, Zonaras, im Etymologicum Magnum u. s. w. Mit Erotian befindet sich diese Tradition auch sonst oft in Übereinstimmung, an zahlreichen Stellen nachweislich deshalb, weil sie mit ihm gemeinsam auf ältere Quellen zurückgeht. Hierdurch erklärt sich anstandslos das schon wiederholt berührte vereinzelte Vorkommen Erotianischer Glossen in F, ohne dass man deshalb Berechtigung hätte, für unsern Autor F in ähnlicher Weise heranzuziehen wie R U E D.

Dasselbe gilt für die zu fr. XXIV (στρωτῆρα), fr. XXV (πρό-βατα), fr. XXX (ἐσμασάμενος), fr. XXXI (ἀρβύλη), fr. LV (ὁμοεθνίη), fr. LVI (κενεαγγήση), fr. LVII (διάπνοον κτλ.) von Klein benutzten Handschriften. Allerdings lässt sich beweisen, dass diese Glossen zum Theil in Erotians Werk enthalten waren (vgl. 118, 16. 108, 3. 72, 3. 55, 4 Kl.), in jene Handschriften sind sie aber lediglich auf Umwegen gekommen, und aus einer Fragmentsammlung, die die vorhandene Epitome in methodischer Weise ergänzen soll, haben sie zu verschwinden.

#### Drittes Kapitel.

Die Reihenfolge der Glossen des Erotianos.

#### § 1.

#### Das Vorwort des Erotianos.

Wir dürfen uns nicht der Hoffnung hingeben, vom Rande der Hippokrateshandschriften alle Glossen wiedergewonnen zu haben, die der Epitomator des Erotianischen Werkes wegzulassen für gut fand. Die durch den Scholiasten geretteten Fragmente sind ohne erkennbares Princip ausgewählt. Sie vervollständigen zwar, an gehöriger Stelle eingereiht, die Epitome, machen sie aber noch nicht complet. Dies beweist Erotians Proömium, das, wie schon oben erwähnt, zur Epitome gar nicht mehr passt. Eine Reihe von Ausdrücken, heisst es dort (p. 35), die im vorliegenden Buche nicht vermisst würden, finde sich bei keinem der Vorgänger erklärt: τό τε γάρ τέρθρον τοῦ πάθεος (vgl. 126, 11) οὐδεὶς αὐτῶν έξηγεῖται καὶ τὰς αἰθόλιχας (46, 40) καὶ τὸ κεργνῶδες (81, 12) καὶ τὰς τερμίνθους (fragm. XIII) τό τε θηριώδες (123, 5) καὶ τὸ σκορδίνημα (114, 13; vgl. 82, 1) καὶ τὸ σκηρόν (117, 14) καὶ τὴν ἐκνυπὴν μήτραν καὶ τὸ ἐπηλυγάζεσθαι (73, 4. 127, 7) τά τε αίμόκερχνα (42, 9) καὶ τὸ φολλικῶδες (132, 6) καὶ τὸ ἔναιμον νεῦρον (98, 13) και τὸ ἔκταρ (79, 10) και ἄλλας πλείους λέξεις, ὑπὲρ ὧν έν τοῖς κατὰ μέρος ἐροῦμεν. Die meisten dieser Glossen stehen, wie ersichtlich, noch jetzt im Glossar, τέρμινθος haben die Scholien erhalten, aber ἐχνυπὴ μήτρα¹) fehlt heute bei Erotian. Wie gross die Anzahl der verlorenen Glossen ist, lässt sich nicht angeben. die im Lexikon überlieferten zum Theil in ihrer Ausdehnung gekürzt sind, ist ausserdem möglich. Keines der Fragmente freilich,

<sup>1)</sup> És ist noch nicht gelungen, diese Glosse bei Hippokrates nachzuweisen oder eine Emendation zu finden. Galen im Lexikon hat sie ebenfalls (ἐχνύπη, ἐξηπλωμένη).

die auch im Glossar vorhanden sind, zeigt eine grössere Ausführlichkeit als dort, dagegen sind einige davon in kürzerer Form erhalten<sup>1</sup>), als sie das Glossar bietet.

Wenden wir uns nach dieser Vorbemerkung zur Herstellung der alten Reihenfolge. Wenn Klein p. XX sagt: »in lexico quale in codicibus traditum est nullum usquam indicium extat, ex quo quam Heringa reconcinnare voluit librorum seriem recognoscere possimus«, so verzweifelte er zu früh. Der Hollander hatte den Anfang des Glossenwerkes in alter Ordnung herzustellen versucht, indem er alle vorhandenen Lemmata des Prognostikon heraushob und in der dem Texte des Hippokrates entsprechenden Reihenfolge aneinanderfügte.²) Man darf nur die Mühe nicht scheuen, auf diesem Wege weiter vorzugehen.

Am Schlusse seines Vorwortes giebt Erotian ein Verzeichniss der von ihm für echt gehaltenen Hippokratischen Schriften. Er theilt sie folgendermassen ein: 1. σημειωτικά; 2. αἰτιολογικὰ καὶ φυσικά; 3. θεραπευτικά: α. χειρουργούμενα, b. διαιτητικά. Hierzu kommen überdies 4. ἐπίμικτα und 5. εἰς τὸν περὶ τέχνης τείνοντα λόγον. Es werden dabei aufgezählt:

- 1. προγνωστικόν, προρρητικόν  $\bar{\alpha}$  ( $\bar{\beta}$  unecht), περὶ χυμῶν.
- 2. περὶ φυσῶν, περὶ φύσεως ἀνθρώπου, περὶ ἱερᾶς νόσου, περὶ φύσεως παιδίου, περὶ τόπων καὶ ώρῶν (d. i. περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων).
- 3. a. περὶ ἀγμῶν, περὶ ἄρθρων, περὶ έλχῶν, περὶ τραυμάτων χαὶ βελῶν, περὶ τῶν ἐν κεφαλῆ τραυμάτων, κατὰ ἰητρεῖον, μοχλικόν, περὶ αίμορροίδων χαὶ συρίγγων.
- b. περὶ νούσων  $\bar{\alpha}$   $\bar{\beta}$ , περὶ πτισάνης (d. i. περὶ διαίτης δξέων), περὶ τόπων τῶν κατὰ ἄνθρωπον, γυναικείων  $\bar{\alpha}$   $\bar{\beta}$ , περὶ τροφῆς, περὶ ἀφόρων, περὶ ὑδάτων (d. i. περὶ ὑγρῶν χρήσιος).³)
  - 4. αφορισμοί, επιδημίαι ζ.
  - 5. βρχος, νόμος, περὶ τέχνης, περὶ ἀρχαίας ἰατριχῆς.

Hierüber: πρεσβευτικός, ἐπιβώμιος.

<sup>4)</sup> Vgl. S. 120, Anm. 5.

<sup>2)</sup> Observ. crit. p. 6 f., wieder abgedruckt bei Klein p. XVI f.

<sup>3)</sup> S. Littré I 151, 370 ff., Petrequin, Chirurgie d'Hippocrate I 165 f.

Im ferneren Verlause der Untersuchung wird sich ergeben, dass obige Eintheilung und Reihenfolge für die Anlage des Glossars nur zum Theil massgebend gewesen ist. Der Autor wollte in seinem Vorwort kein genaues Inhaltsverzeichniss nach heutiger Weise geben; streng eingehalten ist im folgenden nur die Scheidung von (1) semiotischen, (2) physiologischen und ätiologischen, (3) therapeutischen Schriften. Darin ist die vierte und fünste Klasse untergebracht. Diese Disposition entspricht den Grundsätzen der dogmatischen Schule<sup>1</sup>), die ja in Hippokrates ihren Stister verehrte; von Erotian selbst stammt sie schwerlich.<sup>2</sup>) Sein Werk zerfällt somit in drei Abschnitte (συντάξεις), wie das seines von ihm stark benutzten Vorgängers Bakcheios von Tanagra.

#### § 2.

#### Die semiotischen Schriften.

Mit den semiotischen Büchern und unter diesen mit dem Prognostikon, so erklärt der Glossograph, sei zu beginnen.<sup>3</sup>) In nebenstehender Tabelle sind diejenigen Glossen neben einander gerückt, mit denen in der jetzt vorliegenden Bearbeitung die alphabetisch auf einander folgenden Reihen anfangen.<sup>4</sup>) Es sind in der That solche aus den drei angeführten Semiotica  $\pi \rho \circ \gamma \circ \omega \circ \tau : \chi \circ \gamma$ ,  $\pi \rho \circ \rho - \rho \eta \tau : \chi \circ \zeta$ ,  $\pi \varepsilon \rho \wr \chi \circ \mu \widetilde{\omega} \circ \iota$ . Der Redaktor hat sich 24 Rubriken von A—Q angelegt und für deren Ausfüllung diese Bücher zuerst herangezogen, weil sie in seiner Vorlage den Anfang machten.

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. Galen XIV 678: λογική (αἵρεσίς ἐστιν) ή φυσιολογίαν παρέχουσα καὶ τὰς αἰτίας τῶν νόσων ἐξετάζουσα καὶ σημειώσει πρὸς εὕρεσιν τῶν αἰτίων χρωμένη τήν τε θεραπείαν ἐξ ὧν ὑπαγορεύουσιν αἱ αἰτίαι παραλαμβάνουσα καθ' ὑπεναντίωσιν.

<sup>2)</sup> Über Erotians Unselbständigkeit s. von Wilamowitz-Moellendorff, Commentariolum gramm. III (Götting. 1889), p. 17.

<sup>3)</sup> ἐπεὶ ταύτας τινὰς βεβαίως Ἱπποχράτους λέγομεν εἶναι, διδασχαλίας εὐσήμου ἕνεχεν ἀρχτέον οὖν ἄν εἴη ἀπὸ τῶν σημειωτιχῶν, ἐπειδὴ πάσης αἰτιολογίας καὶ θεραπείας προηγεῖσθαι ὀφείλει σημείωσις λοιπὸν ἀρξώμεθα ἀπὸ τοῦ προγνωστιχοῦ p. 36, 49 Kl. Die Ausgaben interpungieren fälschlich nach ἕνεχεν, statt nach εἴναι.

<sup>4)</sup> Weggeblieben sind natürlich die Rubriken, unter denen Erotianglossen aus den betreffenden 3 Büchern nicht vorhanden sind.

| <del></del>                                                                             |                                                                                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                              |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| περί χομῶν                                                                              | προρρητικός ā                                                                                                    | προγνωστικόν                                                                                                                                                                                       |     |
| άπαρτί V<br>484, 13<br>αὐασμόν 480<br>10<br>αἴρεται 502,                                | άραιά V 516, 4 άλις 618, 13 άπολελαμ- μένοι 520, 9 άχλυῶδες 622, 8 άσημως ράσ- τωνήσαντα 524, 1 άσχαρίδες 560, 2 | αλυσμόν II 420, 2 απέδειξαν 424, 3 άλλη χοιλίη 428, 9 απρεχέως 470, 4 άλλοφάσσον- τες 470, 45                                                                                                      | A   |
|                                                                                         |                                                                                                                  | γαργα-<br>ρεων<br>178, 9                                                                                                                                                                           | r   |
| έρειψις<br>480, 9<br>εἴρος<br>488,43(?)<br>έρπει (?)<br>έλχεα πε-<br>ριμάδαρα<br>496, 3 | εἰρύεται χωμα:<br>522, 7 διες<br>έχχλοι- Β10,<br>ούμενα κλαγ-<br>556, 7 γωδη<br>514,<br>καρῶδ<br>526,            | έπανε-<br>ρέσθαι<br>144,8<br>εὐπετέσ-<br>τερον<br>124,3<br>εὐηθέσ-<br>τατοι<br>168,8                                                                                                               | E   |
|                                                                                         | ت <u>ت کی کی ب قر</u>                                                                                            | χαμπύλον<br>117n.18<br>χαρδα-<br>μύσσειν<br>(*)<br>χόσμου<br>170, 11<br>χαρδιώσ-<br>ταρδιώσ-<br>184,15                                                                                             | K   |
|                                                                                         | λυγγός<br>546, 6<br>λαπωδες<br>534, 5                                                                            | αμπύλον λέγων 110, 1 μαρμα- 117n.18 λιμωδές τι ρυγαί αμβάα- εχη αὐτόν 184, μυσσειν 114, 10 (*) λαπάσσου- κόσμου σαι 130, 18 170, 11 λαπάρην ααρδιώσ- 136, 9 σειν λιβύη, Δήλφ 184, 15 Σχυβίη 190, 1 | Λ   |
|                                                                                         |                                                                                                                  | uapua-<br>purai<br>184, 14                                                                                                                                                                         | M   |
|                                                                                         | ναρχώ-<br>δεις<br>560, 4                                                                                         | νείαιρα<br>(?)<br>134, 16<br>140, 9<br>140, 9                                                                                                                                                      | N   |
|                                                                                         |                                                                                                                  | ξυντεχ-<br>μαίρε-<br>σθαι<br>114, 8                                                                                                                                                                | [1) |
|                                                                                         | όγχυλλο-<br>μένη<br>53 <b>8</b> , 5                                                                              | ζρφνῶ-<br>δες<br>18 <b>29</b> , 44                                                                                                                                                                 | 0   |
| πεπασ-<br>μός<br>476, 3<br>πινώδεσι<br>490, 12                                          | προαπ-<br>αυόη-<br>σάντων<br>512, 5<br>παρενεχ-<br>θέντι<br>516, 4<br>παρα-<br>ατιχόν<br>546, 8                  | προπετής 118, 14 11 πνεύμα 122, 11 περιεστι- χόν 146, 11 πελάση 182, 5                                                                                                                             | п   |
|                                                                                         | συχνόν<br>546, 8                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | Σ   |
|                                                                                         | τροφιω-<br>ολέων<br>566, 43                                                                                      | τολμᾶν<br>110, 5<br>τρύζειν<br>134, 17                                                                                                                                                             | T   |
| υσματα<br>498, 12                                                                       |                                                                                                                  | ύποφά-<br>σιας<br>116, 11                                                                                                                                                                          | ľ   |
|                                                                                         | φαχῶν ἐρέγματα (૧) φλεδονώ- ολεδονώ- ολαῦρος 540, 7                                                              | φυσαν<br>138, 6                                                                                                                                                                                    | Ф   |

Der ursprüngliche Erotian zeigte nach Massgabe des Hippokratestextes folgende Anordnung:

#### Προγνωστικόν (ΙΙ 440 ff. L.).

λέγων (110), τολμᾶν (ibid.), ξυντεχμαίρεσθαι (114), ἐπανερέσθαι (ibid.), λιμῶδές τι ἔχη αὐτόν (ibid.), ὑποφάσιας (116), χαμπύλον (117), χαρδαμύσσειν (ibid.? cf. Ermerins I 130), προπετής (ibid.), ἀλυσμόν (120), πνεῦμα (122), ἀπέδειξαν (124), εὑπετέστερον (ibid.), ἄλλη χοιλίη (128), λαπάσσουσαι (130), νείαιρα γαστήρ (134, 16?), τρύζειν (ibid.), λαπάρην (136), φῦσαν (138), νεφέλαι (140), περιεστιχόν (146), εὐηθέστατοι (168), ἀτρεχέως (170), χόσμου (ibid.), ἀλλοφάσσοντες (ibid.), γαργαρεών (178), πελάση (182), ὀρφνῶδες (ibid.), μαρμαρυγαί (184), χαρδιώσσειν (ibid.), Λιβύη,  $\Delta$ ήλφ,  $\Sigma$ χυθίη (190).

#### Προρρητικός α (V 540 ff.).

Κωματώδεες (510), δασεῖαι γλῶσσαι (510, 6 e fragm.), ἀφρῶδες ἐπάνθισμα (516, 3 e fragm.), προαπαυδησάνπον (512), κλαγγώδη (514), ὅμμα ἐπίχνουν (514, 6 e fragm.), παρενεχθέντι (ibid.), ἀραιά (ibid.), λυγγός (ibid.), παρακρουστικόν (ibid.), ἀσαφεῖς (518, 9 e fragm.), ἄλις (518), ἀπολελαμμένοι (520), εἰρύεται (522), ἀχλυῶδες (ibid.), ἀσήμως ἡφστωνήσαντα (524), καρῶδες (526), λαπῶδες (534), ὀγκυλλομένη (538), γριφώμενα (538, 9 e fragm.), φλεδονώδεα (540), φλαῦρος (ibid.), συχνόν (546), ἐκχλοιούμενα (556), ἀσκαρίδες (560), ναρκώδεις (ibid.), τροφιωδέων (566). Dazu φακῶν ἐρέγματα (?).

#### Περὶ χυμῶν (V 476 ff.).

Αμπωτις (476 e fragm.), πεπασμός (ibid.), ἐχχεχυμωμένα (478, 2 e fragm.), ὀργασμὸς (480, 3 e fragm.), ἔρειψις (ibid.), αὐασμόν (ibid.), ἀπαρτί (484), ὀργᾶν (484, 16 e fragm.), γυιῶσαι (484, 20 e fragm.), εῖρος (488?), ἔρπει (?), πινώδεσι (490), ἔλχεα περιμάδαρα (496), ὕσματα (498), τέρμινθος (500, 9 e fragm.), αἴρεται (502).

Das Vorwort lässt erwarten, dass sich hieran die Glossen zu den ätiologischen und physiologischen Schriften schlossen, von περὶ φυσῶν bis περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων nach des Autors Liste. Unser Glossar bestätigt diese Erwartung nicht, es folgen nämlich unter den einzelnen Rubriken zunächst die Erklärungen zu den Epidemien und Aphorismen. Ihre Aufeinanderfolge lässt sich in gleicher Weise gewinnen, wie bei den ersten drei Büchern. Sie war die nachstehende:

'Επιδημιῶν ā (II 598 ff.).

Πρωὶ τοῦ ῆρος (598, 8), λαιλαπώδης (616, 1), ἀρχτοῦρος (614, 4), πλάδος (618, 3), ἀέχουσιν (658, 13), ὑπόβρυχα (676, 5), πῦρ (684, 13), ἔπαφρα (684, 15), βληστρισμός (686, 11 e fragm.), σπληνὸς κατ' ἔξιν (690, 3), ἀχτῆ (712, 15?).

'Επιδημιῶν  $\overline{\beta}$  (V 72 ff.).

Τὸ θηριῶδες (72, 12), πρωιαίτερον (74, 15), ἀρχαίη φύσις (76, 9), ἔχρουν (78, 2), λόποι (78, 6), λείως (78, 17), ἁμαρτωλίην (80, 4), μεισῦσιν (80, 11), Μηριοχάνη (82, 18), παρελύθη (88, 4), ἐχθύματα (90, 5), ὁξυρεγμίην (92, 13), παλιγχοτωτάτοις (96, 13), σιάλοχοι (98, 15), χερχνώδεα (102, 3), (σ)χορδίνημα (102, 17), πέπλος (112, 14), γονοειδής (γονή) (114, 3), τόνοι (124, 9), θωρῆξαι (130, 11), λαπαρά (134, 7), γονίμη ἡμέρα (134, 14), σπαργᾶ (136, 13), ἀλύχη (136, 18), μυττωτόν (138, 6), χόλλιχες (138, 9).

Έπιδημιῶν γ (III 24 ff.).

Έπαναιώρημα ἐπινέφελον (42, 8), ἀφθώδεα (70, 6), φωναὶ κατείλλουσαι (76, 7), σήψ (84, 8), πτερυγώδεες (98, 1), ἄναυδος (114, 9), παρέλεγε (116, 5), πνεῦμα μινυνθῶδες (116, 7), δυσήνιος (134, 2), γλῶσσα λιγνυώδης (136, 3), μεγαλόσπλαγχνος (138, 1), καρφαλέον (146, 2), ὑδατόχροα οὖρα (146, 11).

'Επιδημιῶν δ (V 144 ff.).

Βλεννώδεα (144, 2 e fragm.), ὅιξα (144, 2), σπόγγοι (148, 8), ὅπατος ζύμωσις (148, 16), πρόσω (150, 9), ἀκολαστότατον (152, 19), ἡπιαλώδεες (156, 23), φολλικώδεα (158, 10), κενέβρεια (160, 4), καρυκοειδέα (164, 12), γλισχρόχροα (170, 11), οὖρα αἰμαλώδεα (172, 11), ἐλάπαξεν (174, 14), στλεγγίδα (176, 9), ἐξέρυθρον (178, 9), αἰμόκερχνα (180, 2), κοιλίης ταραχὴ ἡλεκτρώδης (180, 11), Μοδοσαέως (186, 5).

'Επιδημιῶ νε̄ (V 204 ff.).

Έβλιμάσθη (204, 4 e fragm.), ἀνεχάς (204, 12), Οἰνειάδαι (204, 15), ἔμυξεν (206, 12), σῖτος πονηρός (206, 17), ἐλατήρια (208, 1), χοχώνην (208, 2 e fragm.), ξυσμῷ (208, 18), ῥέγχος (214, 6), ἐσφαχέλισε (214, 7 e fragm.), ἐπίδυεν (214, 22), δορπηστοῦ (222, 8), δέρτρον (224, 17 e fragm.), σαπρά (232, 7), ἐτιταίνετο (234, 17), παρθένος (236, 11), πόνος χαταιγίζων (242, 1), ἐγγαστρίμυθοι (242, 12), νίωπον (244, 5),

διόπφ (246, 21), ἀργής (252, 12 e fragm.), ἔβρυξε (252, 13 e fragm.), δμματα ἐνδεδινημένα (256, 21).

'Επιδημιῶν ζ (V 266 ff.).

Φοξοί (266, 5), έλινύειν (268, 7 e fragm.), όδαταινούσησιν (268, 10), έχθήλυνσις (270, 6), ἀπόξεα (270, 9), δμαλῶς (270, 10), δίχραια (270, 11), δαχνώδεες πυρετοί (274, 5 e fragm.), πεμφιγώδεες (274, 8 e fragm.), στενυγρῶσαι (276, 4), τεῦχος (276, 6), ναρχῶσαι (276, 7), ὀργήσασθαι (276, 9), τριταιοφυεῖς (282, 13), πτοιώδεσι (288, 5), τὰ φήρεα (296, 1), γογγρῶναι (296, 1 e fragm.), χάριτες (398, 13), ἐπίθημα ἔχειν (398, 18), γυῖον (312, 12), ῥινός (312, 14), γῆν μεταμείβειν (318, 18), χεδματώδεα (320, 1), πόνοι (324, 1), χυχεών (324, 5), ῥὶς ὀνυχογραφηθεῖσα (324, 9), περιμάδαρα ἕλχεα (342, 16), τέγξις (346, 15).

'Επιδημιῶν ζ (V 364 ff.).

Vacat.

Αφορισμοί (IV, 458 ff.).

Άχμη πάθους (464, 4), ἀπαυδησαι (464, 4), προσάρματα (466, 14), ἀδαξησμοί (496, 15 e fragm.), χοτυληδόνας (548, 2), χλαυθμώδεες ἀναπνοαί (576, 15), ἀμφιδέξιος (588, 14), ἀμόργη (590, 6).

Weshalb Erotian gerade diese Bucher mit den drei ersten verband, ist leicht zu vermuthen, berühren sie sich ja ihrem Inhalte nach durchaus mit jenen; dazu kommt die Übereinstimmung in ihrer aphoristischen, notizenmässigen Form mit προρρητικὸς α und περὶ χυμῶν. Dass uns Glossen aus dem 7. Buche der Epidemien nicht erhalten sind, dürfte kaum auf den Zufall zurückzuführen sein, dass der betreffende Abschnitt des Urglossars vor der Epitomierung in Verlust gerathen ware. Wahrscheinlich wurde Erotian hier von seinen Quellen im Stich gelassen, da dieses Buch im Alterthum wenig Interesse erregt zu haben scheint, und liess es deshalb beiseite. Auch Galen hat ihm keinen Commentar gewidmet.

Unser Verfahren hat uns gestattet, das Erotianische Glossenmaterial in den vorstehend behandelten Büchern mit grosser Sicherheit und nahezu vollständig nachzuweisen. Der schwebende Rest ist im Verhältniss kaum der Rede werth; er deutet auf Lücken oder andere Überlieferung des Hippokratestextes, mag auch auf Unordnung im heutigen Erotian zum Theil zurückgehen.¹) Diese muss auch an der Hand der ausgehobenen Glossen an mehreren Stellen constatiert werden, kann uns aber nicht wundernehmen.²) Wie leicht in der handschriftlichen Überlieferung gerade Glossen ihren Platz vertauschen, ist bekannt. Bei dem Galenischen Lexikon zeigt sich dieselbe Erscheinung, und betrachtet man den Marcianus 269 (fol. 2—11), so kann man deutlich beobachten, wie der Schreiber, um Raum zu sparen, eine ganze Menge von Glossen, besonders solche von geringem Umfange, irgendwo in vorhandenen Lücken anbrachte.

### § 3.

## Die physiologischen und ätiologischen Schriften.

Die Schichtenfolge des Glossars führt uns hierauf zur zweiten Klasse des Verzeichnisses. Erotians Reihe war: περὶ φύσεως παιδίου, περὶ φύσεως ἀνθρώπου, περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων, περὶ φυσῶν, περὶ ἱερῆς νούσου.<sup>3</sup>) Sie ist der im Vorwort anders gegebenen mit Rücksicht auf den Inhalt ohne Zweifel vorzuziehen,

<sup>1)</sup> Vgl. z. B. ἀνάπλοον 42, 12 Kl., ἐνυδρέονται 67, 3, οὐρεύς 100, 10, τίτανος 123, 13.

<sup>2)</sup> Vgl. z. B. ἀχτῆ, ἀέχουσιν, ἀρχτοῦρος; ἀνεχάς, αἰμόχερχνα, ἀχολαστότατον (41 f. Kl.) mit der oben festgestellten Reihenfolge, oder γῆν μεταμείβειν, γυῖον (61), διόπφ, δορπηστοῦ (61 f.), Μηριοχάνη, μειοῦσιν (94), ρἰς ὀνυχογραφηθεῖσα, ρινός (112), σπαργᾶ, σχορδίνημα (114), σαπρά, σῖτος πονηρός (115).

<sup>3)</sup> Aus dem Buche περὶ ἱερῆς νούσου stammt unter anderm die Glosse ἀντεόν-θεον 45, 40. Ihre Lesung verbesserte endgiltig Welcker (Griech. Trag. 408, Griech. Götterl. III 429, 3), indem er schrieb: ἀνταῖον θεόν· τὸν βλάβης ὑπονοούμενον αἴτιον ἔσεσθαι ἀνθρώποις (-πον mss.), was der letzte Herausgeber hätte in den Text setzen müssen. Ihr Ursprungsort ist noch nicht genau festgestellt. Scaliger meinte, Erotian habe bei Hippokrates VI 356, 45 gelesen: ὅστε δοχεῖν ἀνταῖον θεὸν εἶναι (ὥστε δ. αἴτιοι εἶν. mss.). Foĕs brachte dagegen 362, 7 damit in Verbindung: ἀθεώτατον (ἀντεόνθεον i. e. deo contrarium Erotian) ποιέουσιν... τὸ θεῖον, ohne Zweifel fälschlich. Die gesuchte Stelle muss ἀνταῖος θεός verbinden, was Scaliger zu seiner Konjektur veranlasste. Diese Bedingung wird allein durch VI 358, 3 L. erfüllt, eine nur im Vindobonensis richtig erhaltene Stelle, den die älteren nicht kannten. Sie lautet: οὐχέτι ὁ θεὸς αἴτιός ἐστιν. Dort also las Erotian οὐχέτι ὁ θεὸς ἀνταῖός ἐστιν, darauf bezieht sich seine Glosse. In den Text des Hippokrates wird man sie nicht setzen dürfen, sie ist lediglich eine merkwürdige, antike Variante.

da hiernach zuerst über Entstehung und Zusammensetzung des menschlichen Körpers gehandelt wird, dann über den Einfluss der äusseren Lebensbedingungen auf seinen Zustand, worauf zwei Bücher angeschlossen werden, deren eines in allgemeinerer Weise, das andere mit Rücksicht auf eine einzelne Krankheit Physiologisches und Ätiologisches verknüpft.

Littré hat die Vermuthung ausgesprochen (VII 542), Erotian habe die drei Bücher περὶ γονῆς, περὶ φύσιος παιδίου, περὶ νούσων  $\overline{\delta}$  als ein einziges unter dem Titel περὶ φύσιος παιδίου gelesen. Sie ist aus inneren Gründen aufgestellt und wurde durch die Nichterwähnung des ersten und dritten Titels bei Erotian gestützt. Wäre sie richtig, so würden sich an den kritischen Stellen des Glossars gewiss Wörter aus allen drei Büchern finden. Das ist nicht der Fall. Wir können mit einiger Sicherheit behaupten, dass der Glossograph allein das mittlere Stück berücksichtigte, woraus circa 15 Worterklärungen erhalten sind. Angeschlossen hat er vielleicht περὶ ἐγκατατομῆς ἐμ-βρύου, denn unmittelbar auf ἐκμαλέα (78, 7) aus π. φύσ. παιδ. (VII 520, 3 L.) folgt ἐχθύην (78, 8) aus jenem Stück (VIII 512, 7 L.).

Bezüglich des Buches περὶ ἀέρων ὁδάτων τόπων wird sich bei dem Kenner die Hoffnung regen, dass Erotian vielleicht etwas aus dem verlorenen Abschnitte über Ägypter und Libyer (II 56 L.) aufbewahrt haben möge. Diese Hoffnung erfüllt sich in bescheidener Weise. Vgl. 84, 1: χοιλίη πυρετώδης ή θερμοτάτη, ohne Zweifel entnommen aus π. ἀ. ὁδ. τ. p. 38, 13 L.; ferner χανονίαι Ἐπιχλῆς φησι μαχροὶ χαὶ εὐμεγέθεις εἰσὶ δὲ μᾶλλον οἱ ὅρθιοι χαὶ λεπτοί, aus p. 88, 2 L. Dazwischen steht κατεφρόνεε κατενόει, φρονεῖν γὰρ ἔλεγον οἱ παλαιοὶ τὸ νοεῖν, ὡς καὶ Εὐριπίδης κτλ, was höchstwahrscheinlich in der Lücke p. 56 L. zu lesen war. In Verlust gerathen ist der betreffende Abschnitt noch vor Galen, wie aus den Resten seines Commentars zu dem Buche und einem Citate (IV 799 K.) hervorgeht.

## § 4.

#### Die therapeutischen Schriften.

#### a. Erste Gruppe.

Auf diese physiologischen und ätiologischen Werke folgt die umfangreiche Klasse derer von therapeutischem und verwandtem Abhandl, d. K. S. Gesellsch, d. Wissensch, XXXIV.

Auch innerhalb dieser entsprechen sich Proömium und Ur-Inhalt. glossar im Einzelnen nur wenig. Nicht die chirurgischen Bücher standen im letzteren voran, sondern eine beträchtliche Zahl anderer, die man feststellen kann, indem man alle Glossen zwischen den aus Büchern der zweiten Klasse entnommenen und den chirurgischen auf ihre Herkunft untersucht. Die Klasse wurde wohl eröffnet mit dem kurzen und einleitenden νόμος. Vgl. 57, 17 βαιόν (IV 638, 10). Es schloss sich an περί όγρῶν χρήσιος. Vgl. 46, 9 αἰόνησις (VI 118, 6) - 47, 4 άλητον (130, 1), 58, 1 βοθρίοις (132, 13), 84, 9 χωφοῖ (118, 12), 98, 13 νεύρου ἐναίμου (124, 3), 101, 12 ὀδύνας ναρχοῖ (132, 4). Es scheint, dass  $\pi \in \rho$  à διαίτης δγιεινής folgte (vgl. 47, 5 αλέξασθαι [VI 74, 4], 116, 2 στρυφνούς [74, 17], 74, 11 ήδύσμασι [76, 16]). Erotian verband also dieses Buch nicht, wie sonst gewöhnlich geschehen ist, unmittelbar mit περί φύσιος ανθρώπου. Dann muss ihm περὶ τόπων τῶν κατὰ ἄνθρωπον vorgelegen haben. Vgl. 47, 6 ἄρδει (VI 276, 13) — 48, 3 ἄρθρα (284, 9), 63, 12 διαφραδές (278, 17), 76, 10 θαμινά (306, 10) f., 78, 11 ίνες (284, 13) ff., 84, 10 χωφωθ $\tilde{\eta}$  (280, 5) ff., 108, 9 πλάτας (286, 7) ff., 116, 5 σομφόν (278, 19) f., 132, 11 φαρμάχω ἰσχητηρίω (312, 7), 136, 6 χοληγόν (318, 10), 138, 7 ώρέοντα (328, 11). Ferner περί άρχαίης ίητριχης. Vgl. 48, 8 ἀπτίστων (Ι 600, 8) ff., 95, 8 μεῖον (586, 13) f. Endlich περί τέχνης. Vgl. 76, 13 θαλάμαι (VI 18, 12), 116, 8 σοφίην (2, 17), 128, 14 υποφρον (18, 11).

## b. Zweite Gruppe (Chirurgica).

Verhältnissmässig zahlreich ist die den Hippokratischen Chirurgica entstammende Glossenmenge, wodurch hier unsere Aufgabe etwas erleichtert wird. Erotian begann mit κατ' ἐητρεῖον. Vgl. ἀγαθῶς 48, 46 Kl. (III 288, 3 L.) ff., ἐκπεπταμένα 68, 12 (306, 3) ff., ἡμίτομος 74, 45 (292, 1), καλῶς 86, 46 (288, 3) f., ὅριον 402, 1 (310, 4), πλανώδεα 409, 1 (302, 8), ῥόμβος 142, 17 (292, 1), σκέπαρνος 146, 10 (292, 1), ὑπόξυρα 129, 5 (298, 3?). Deutlich erkennbar sind sodann Glossen aus περὶ ὀστέων φύσιος. Vgl. ἀποκεκάρπωκεν 50, 10 (IX 192, 12) f., γαργαλισμοῦ 61, 6 (190, 8?), ἐνεκρίκωσεν 70, 7 (194, 8) ff., ἡγκίστρευται 75, 5 (186, 21) f., περαιωθεῖσαι 109, 4 (174, 2), συνοκωχή 116, 15 (172, 21), τετάρσωται 124, 15 (182, 13), ὑπονησαμένη 129, 6 (192, 22). Es folgte μοχλικόν. Vgl. ἄχνη ὀθονίου 50, 12

(IV 346, 1), κάπετος 86, 48 (386, 7?), λόπφ 92, 43 (346, 1) f., δγχέη 402, 2 (362, 4) ff., δαιβοειδέστατον 413, 4 (342, 44) ff.

Wir erinnern uns, dass περί ὀστέων φόσιος im Proömium nicht mit angeführt war. Eine Hippokratische Schrift dieses Titels wird überhaupt im Alterthum nirgends genannt; das unter demselben in den Handschriften überlieferte Buch stellt sich als eine späte Compilation dar, in der Absehnitte verschiedener Herkunft vereinigt sind. Bei Erotian stehen nur Glossen aus dem ersten und fünften Abschnitt (Cap. 4-7, 44-49); vom zweiten (Cap. 8, in Aristoteles' Thiergeschichte aus Syennesis von Cypern citiert), dritten (Cap. 9, ebenda aus Polybos), vierten (Cap. 10, aus Epidem. II) dürfen wir also ganz absehen. Nun hat Galen zwei Glossen des fünften Abschnittes in sein Lexikon aufgenommen, κοτυλίδα (Ι. κοτυληδόνα mit den Handschriften) aus IX 190, 15 L. und παραστάτας aus 188, 5, indem er bei der einen hinzufügt έν τοῖς προσχειμένοις τῷ μοχλιχῷ (XIX 414, 2 K.), bei der andern έν τῶ περὶ φλεβῶν, ὁ πρόσχειται τῷ μογλιχῷ (128, 4). Hieraus wird klar, dass dieser Abschnitt ehemals mit dem Mochlikon verbunden war, Erotian aber lehrt uns weiter, dass dazu auch der erste gehörte, und dass beide am Anfang jenes Buches gestanden haben. Übrigens müssen diese προσχείμενα τῶ μογλικῶ mehr noch umfasst haben, als die genannten Capitel von περὶ ὀστέων φύσιος, denn nach den Glossen aus κατ' ίητρεῖον begegnen uns einige, die zum Theil nirgends mehr bei Hippokrates aufzufinden sind, zum Theil wenigstens in jenen Capiteln fehlen. Vgl. 49, 4 ff. ἀναχωχή, αἰών, ἄχη, ἀσήμοις τόποις, αὐτίχα; 69, 14 ἐσματτευόμενον, ἔδος, ἐδιχραιώθη.

Απ μοχλικὸν schloss sich περὶ ἐλκῶν. Vgl. ἀναγαλλίς 50, 46 (VI 422, 10), ἡμιμοίριον 75, 8 (414, 5) f., ἰσάτις 78, 15 (410, 15), κοιλίη 86, 48 (400, 44) f., λωτοῦ ἰχθυήματα 93, 4 (446, 9), ὀρρὸν πίσσης 402, 8 (446, 5), σίδης 447, 3 (440, 44) f. Nach περὶ τῶν ἐν κεφαλῆ τρωμάτων (vgl. βλιχῶδες 58, 6 [III 252, 40], δῖνος 63, 46 [220, 46] f., περκνόν 109, 40 [254, 2], ὅπομβρον ὀστέον 429, 9 [242, 44?]) kamen περὶ ἀγμῶν und περὶ ἄρθρων, deren Glossenzahl, dem Umfange dieser Bücher entsprechend, besonders gross ist. Aus περὶ ἀγμῶν sind unter A allein 13 Glossen entnommen (ἀπορέγει 54, 40 — ἀποπαλήσει 52, 5), aus περὶ ἄρθρων unter demselben Buchstaben 22 (ἀποκαυλισθῆ 52, 6 — ἀρβόλαι 55, 4). Vgl. βλακεύειν 58,

10 (III 478, 17), διέβασχον 64, 4 (III, 430, 12) — δήθεν 64, 12 (IV 120, 5), ἐπίδοξοι 70, 13 (III 494, 6) — χατατάσιας 87, 1 (412, 2) ff., προβουλεύοντες 109, 14 (412, 5), σπουδή 118, 7 (456, 9) ff., τύρβη 125, 6 (490, 11) ff., ὑποχρινέσθω 129, 12 (450, 3) ff.

In der Vorrede waren von Erotian unter den chirurgischen Büchern noch angeführt περί τραυμάτων καί βελών und περί αίμορροίδων καί συρίγγων. Die letztere Schrift hat er nicht in diesem Zusammenhang vor sich gehabt, sie folgte erst nach den hauptsächlichsten gynäkologischen Büchern, wie sich uns ergeben wird. Ist sie ja doch auch nur zum Theil chirurgischen Inhalts. Das gilt keineswegs von der ersteren. Diese muss eine der wichtigsten chirurgischen Schriften des Hippokratischen Corpus gewesen sein. Das sehr alte Schriftenverzeichniss des Vaticanus 276, das vollständigste aller vorhandenen, führt die beiden Titel περί τρωμάτων όλεθρίων und περί βελών έξαιρέσιος an; das Werk wurde also, gerade wie unter anderen περί άγμῶν und περί ἄρθρων¹), bald als Ganzes betrachtet, bald in zwei Schriften zerlegt. Jetzt ist es bis auf ganz wenige Fragmente verloren<sup>2</sup>), doch lassen sich diese aus Erotians Glossar nicht unbeträchtlich vermehren. Es fällt nämlich auf, dass unter verschiedenen Buchstaben an sich entsprechenden Stellen eine Reihe in unserm heutigen Hippokratestext nicht nachzuweisender Glossen sich findet, jedesmal vor den Glossen aus περὶ ἀγμῶν. Dieser Umstand führt zu der Annahme, dass Erotians Reihenfolge gerade an dieser Stelle das verlorene Werk περί τρωμάτων καί βελών aufwies. Folgende sind die auf diese Weise neu zu gewinnenden Fragmente daraus nebst ihren Erklärungen:

51, 1: "Αρμη πασα σύνοδος τραυμάτων. εξρηται δὲ παρὰ τὸ ἡρμόσθαι. αἰάζειν θρηνεῖν. ἄλθεσθαι ὑγιάζεσθαι. ἀγχυρομήλη τὸ ἄγχιστρον. ἀψόρροον τὸ εἰς τοὐπίσω ῥέον. ἀναχελύσσεται (ἀναξηραίνεται coll. Gal. s. v.). ἀναπνεῖ \* \* \*3). "Ανδριος οἶνος \*\*

<sup>1)</sup> S. Littré I 338 ff.; Oribasius ed. Bussemaker und Daremberg IV 530 f. 535, III 688.

<sup>2)</sup> S. Littré I 422 ff. Ein Citat habe ich durch Emendation von Gal. XIX 116, 8 hinzugefügt (Commentatt. Ribbeck. 334 f.).

<sup>3)</sup> Etwa nach Massgabe der Galenischen, im Hippokratestexte noch nicht nachgewiesenen Glosse: ἀναπρῆσαι ἀνατρῆσαι, ἐχτρῆσαι (XIX 79) herzustellen?

ή ὁ εὐτονος ή ὁ ἀπὸ Ανδρου τῆς νήσου, ὡς Λέσβιος ὁ ἀπὸ Λέσβου (s. u.). 70, 11: έλχος μυχονοειδές οί μέν τὸ χάθυγρον χαὶ μυξώδες, έπει τοιούτοι οί μυχτήρες \* \*. 79, 1: Ισοχνήμου διεδρίου· τού ίσου καὶ ὁμαλοῦ. ἔδρυτο ένεκάθητο, Ἐπικλῆς δὲ κατέστη εὐσταθῶς. έστι δε μάλλον ένεχάθητο, ώς χαί "Ομηρος κτλ. ίξυι" όσφόι (s. u.). 402, 41: ώχνήθη τολαβήθη, όρρωδέειν άγωνιαν, φοβείσθαι.1) οίνος Ανδριος. ὁ εὕτονος ἢ ὁ ἀπὸ "Ανδρου τῆς νήσου, ὡς Λέσβιος ὁ ἀπὸ Λέσβου (s. o.). οδλφ έρίφ τῷ μαλαχῷ. ὀξοῖ όσφόῖ (s. o.). 417, 6: σχότα τὸ μεταξύ τῶν τενόντων τοῦ τραχήλου, ὡς Πετρώνιος κτλ. σκηρὸν καὶ απογγώδες, άντι του χαυνόσομφον, απερχνόμενος, οί δε χωρίς τοῦ ν΄ σπερχόμενος. ἔστι δὲ ἐπειγόμενος. συριγγῶδες τετρημένον. σάφα· σαφῶς, ώς Εὐριπίδης κτλ. σκίλλης τὸ νηρῶδες άντὶ τοῦ της ρίζης τὸν χυλόν. συχής έρριμμένου της άγρίας συχής. 124, 16: τράμιν τον όρρον, δνπερ καὶ ὑποταύριον καλοῦμεν. ὡς καὶ Ἱππῶναξ κτλ. τεθραμμένον πεπηγότα. θρέψαι γὰρ 'Αττικοί τὸ πῆξαι ἔλεγον καὶ τροφαλίν τὸν πεπηγότα τυρόν. τάχα ταχέως. 129, 10: όπηλάτφ τῷ τὴν κάτω κοιλίαν καθαίροντι, παρὰ τὸ ὑπελαύνειν εἰρημένον.2)

Zu einem Begriff vom Inhalt des Hippokratischen Buches verhelfen leider auch diese einzelnen Worte nicht, die zum Theile nur von allgemeiner Bedeutung sind. Jedenfalls war darin von chirurgischem Eingreifen die Rede (vgl. ἀγκυρομήλη, ἀναπρῆσαι [?], ἐσοκνήμου διεδρίου), von Wundenbehandlung (οδλφ ἐρίφ, ᾿Ανδριος οἶνος), von innerlichen Mitteln (ὑπηλάτφ); ausserdem ist ersichtlich, dass die Reihenfolge, in der es nach unserer Feststellung bei Erotian erscheint, ihren guten Sinn hat. Die vorausgeschickten Bücher κατ' ἐητρεῖον, περὶ ὀστέων φύσιος, μοχλικόν haben den Charakter des Auszugs, der Compilation oder des Entwurfes. Die weiteren handeln von Verletzungen im Allgemeinen und ihrer Therapie (περὶ ἑλκῶν), von den Kopfwunden (περὶ τῶν ἐν κεφαλῆ τρωμάτων), den schweren Verwundungen mit besonderer Berücksichtigung der Kriegschirurgie (περὶ

Möglicherweise aus περὶ ἀγμῶν III 512, 1 und im Glossar an eine falsche Stelle gerathen.

<sup>2)</sup> Das verlorene Werk περί τρωμάτων καί βελᾶν ist natürlich auch in Galens Lexikon berücksichtigt. Es stammen daraus die Glossen ἄρμης (XIX 86), ἀγκυρομήλη (69), ἀψόρροον (87), ἀναχελύσσεται (80), ἀναπρῆσαι (79?), σκύτα (139), abgesehen von κωλεός (146).

τρωμάτων καὶ βελῶν), den Knochenbrüchen (περὶ ἀγμῶν), endlich den Verrenkungen (περὶ ἄρθρων). Das verlorene Werk hätte also wohl an keiner passenderen Stelle eingereiht werden können.

# c. Dritte Gruppe.

Der Rest der therapeutischen Werke zerfällt in zwei Abtheilungen. Die erste besteht aus den περί πτισάνης und περί νούσων α β im Vorwort des Autors betitelten. Zu περί πτισάνης, d. h. περί διαίτης δξέων, gehören die Glossen 55, 5 άνδάνει (II 230, 4) ff., 75, 44 ἡδελφισμένα (298, 41), 88, 42 κόκκαλος (456, 4), 93, 4 λάσιον (472, 3), 403, 40 οἶνον οἰνώδεα (332, 3), 440, 9 πρόσαρσιν (278, 5) ff., 120, 3 σποράδες νοῦσοι (232, 40) ff., 426, 4 τέκμαρσις (224, 8), 433, 7 φορίνης (494, 3), 137, 5 κειρωνάκται (242, 4) u. a. Die Liste beweist, dass der Glossograph auch die νόθα von p. 394 L. an zu dem Buche rechnete.

Es fragt sich ferner, welche Bücher denn Erotianos in seinem Vorworte mit περὶ νούσων ᾱ β̄ bezeichnet hat. Was zuerst Galen betrifft, so versichert er XVIII A 513, das erste Büch werde falschlich so betitelt.¹) Er citiert drei Glossen aus περὶ νούσων ᾱ τὸ μικρότερον, das sonst gewöhnlich περὶ ἑβδομάδων betitelt wird ²), nennt zweifellos unser zweites Büch περὶ νούσων ᾱ τὸ μεῖζον, unser drittes περὶ νούσων β̄ τὸ μικρότερον und das umfangreichere Werk περὶ τῶν ἐντὸς παθῶν vereinzelt τὸ μέγα περὶ παθῶν (XVIII A 39)³), τὸ μεῖζον περὶ παθῶν (XVIII A 512), meist aber περὶ νούσων β̄ τὸ μεῖζον. Ebenso schreibt Caelius Aurelianus zweimal Stellen dem zweiten Büche zu, die in unserm dritten stehen. Das Urtheil über Erotians Betitelung wird davon abhängen, welchen Büchern seine Glossen entnommen sind. Eine Anzahl stammt aus unserem er sten Büche. Vgl. 55, 9 ἀκρόπλοα (VI 464, 5), 55, 40 ἀφραίνοντος (174, 43) ¹), 72, 8 ἔμπηροι

<sup>4)</sup> Εἴρηται δὲ (scil. περὶ τῶν κατὰ πνεύμονα χρονίων παθῶν) κὰν τῷ πρώτῳ περὶ νούσων, οὐκ ὀρθῶς ἐπιγεγραμμένῳ, οὖ ἡ ἀρχή· ος ἄν περὶ ἰήσιος ἐθέλη ἐρωτὰν ὀρθῶς καὶ ἐπερωτώμενος ἀποκρίνεσθαι (vgl. VI 140 L.).

<sup>2)</sup> S. Littré VIII 629 f.; Chr. Harder, Rhein. Mus. XLVIII 433.

<sup>3)</sup> Τινές δὲ ἐπιγράφουσι τὸ βιβλίον τοῦτο περὶ ἐμπύων. Galen selbst meint jedoch XIX 76, 17 mit diesem Titel unser erstes Buch περὶ νούσων.

<sup>4)</sup> Erot. a. a. O.: ἀφραίνοντος ἀφρονοῦντος. Im Hippokratestext hat, wie so oft, auch diese Glosse der Erklärung weichen müssen. Der Vindobonensis θ bietet daselbst: λεσγηνευομένου δὲ αὐτοῦ καὶ αφρονεοντος (sic).

(144, 13), 72, 10 έσχεδασμένη (152, 11), 93, 6 λεσχ ,EVOU (17%. 12), 120, 8 σπαδών (162, 17). Eine folgende Sch sist nicht zu verificieren. Vgl. z. B. 89, 2 κάσιον οίνον, 126, 2 ( τέτραμος, τάφις, τραυλισμός. Auf unser zweites Buch gehen zurück, wie es scheint, 110, 14 πεντάφολλον (VII 58, 24), 133, 9 φῷδες (90, 12). Unserem dritten gehören an: 55, 12 αναίσσει (VII 118, 8), 55, 15 αγιλληίδες (456, 45), 55, 47 αθέρα (156, 46), 59, 4 βομβυλιοῦ (448, 41), 89, 4 χαταιγίζωσι (148, 7) f., 120, 9 σιχύου πάλης (160, 4). Schliesslich hat es auch die Wahrscheinlichkeit für sich, dass περί τῶν έντὸς παθών von Erotian herangezogen wurde. Die Glossen 59, 11 βατίδες (VII 198, 17) und 61, 9 γογγυλίδας (266, 10) deuten darauf hin. Wenn man annimmt, dass die erwähnten nicht nachweisbaren Glossen aus περί νούσων α τὸ μικρότερον stammten1), so würde Erotians περί νούσων ā aus drei Abschnitten bestanden haben; sie waren: 1. περί νούσων α, ούχ όρθως έπιγεγραμμένον (Gal. XVIII A 513), 2. περί νούσων α τὸ μικρότερον, 3. περὶ νούσων α τὸ μείζον, während Erotians περί νούσων β nach Galens Benennung 1. περί νούσων β τὸ μιχρότερον, 2. περί νούσων β το μείζον umfasste. Dafür, dass das kleinere und grössere Buch als Ganzes zusammengefasst wurden, liegen auch sonst Anzeichen vor.2)

Die zweite Abtheilung des Restes der Therapeutica umfasst besonders die ausgedehnten gynäkologischen Schriften der Hippokratischen Sammlung. Sie beginnt mit γυναικείων α β. Vgl. 55, 48

t) Die Schrift ist in barbarischem Latein des Mittelalters erhalten. Mit aller Reserve vermuthe ich, dass τέτραμος (Erot. 126, 2) in Zusammenhang steht mit den Worten der Übersetzung: si ergo iterum in horrorem et rigorem transierit (VIII 648, IX 447 L.), das verderbte τάφις (126, 3) mit uvae (VIII 642, IX 442).

<sup>2)</sup> Nur scheinbar werden περὶ νούσων ᾱ τὸ μικρότερον und τὸ μεῖζον zusammengefasst von Galen XVII A 276: ἐν γοῦν τῷ προοιμίφ τοῦ καλῶς ἐπιγε-γραμμένου πρώτου περὶ νούσων ὡς ἐξ ἀνάγκης ἐπομένου τῷ βίγει τοῦ πυρετοῦ γέγραπται. Gemeint ist nicht etwa die Anfangspartie des (im Urtext) verlorenen ersten Abschnittes (περὶ νούσων ᾱ τὸ μικρότερον), der ebenso wie der Anfang unseres zweiten Buches zu Grunde gegangen ist und worin speciell von den Fiebern die Rede war (s. Littré VII 116, VIII 639 ff., IX 438 ff.), sondern περὶ νούσων ᾱ Cap. 4 (VI 146, 6). Littré (I 362, 1) vermuthet mit Recht τοῦ οὐ καλῶς und irrt nur im Glauben, dass Bezug genommen sei auf περὶ νούσων ᾱ Cap. 24 (VI 190, 7). Hierbei würde doch die grosse Unwahrscheinlichkeit bleiben, dass dieses 24. Kapitel einmal Proömium gewesen sein müsste.

άλυχτέει (VIII 30, 1) ff., 59, 12 βρίση (26, 16), 64, 13 διαχναισθέν (432, 4) ff., 72, 44 εὐφρόνας (12, 40) ff., 75, 42 Ἡρακλείης νόσου (32, 23), 77, 6 θυημάτων (54, 6), 79, 8 ιδνώθη (44, 40), 89, 8 κατηπέδανον (26, 11) ff., 93, 8 λεβηρίδος (182, 6), 96, 5 μελεδώνας (88, 1) ff., 99, 2 νεοχμόν (298, 1), 103, 15 οἴνφ σιραίφ (140, 8) ff., 110, 45 πιχερίω (430, 2) ff., 420, 40 σχυρωθώσι (58, 6) ff., 426, 5 το γρώμα άφυῶδες κτλ. (238, 4) ff., 134, 7 φθοΐσχους (110, 7) ff. Der grossen Zahl der aus diesen beiden Büchern stammenden Glossen waren vielleicht solche aus περί γυναιχείης φύσιος angefügt. Allerdings finden sich die in dieser Schrift nachzuweisenden ebenfalls in περί γυναιχείων. Vgl. 90, 11 χεδρίνω έλαίω (VII 368, 9 und VIII 190, 20), 97, 2 μήλην (VII 380, 13 und VIII 332, 6), οΙσύπη αίγός (VII 416, 18 und VIII 378, 7). Für die von Erotian zuletzt erklärten Bücher ergiebt endlich unsere Epitome die Reihenfolge: περὶ αίμορροίδων ταί συρίγγων, περί ἀφόρων, (ἐπιβώμιος), πρεσβευτικός, περί χροφής, δρχος. Auffällig ist hierbei, dass περί άφόρων von den vorausgehenden gynäkologischen Werken getrennt erscheint. Zur Erklärung dient wohl, dass es sich darin vorzugsweise nicht um Heilung von Krankheiten handelt, sondern um physiologische Erörterungen über Ursachen der Sterilität und praktische Massnahmen zu ihrer Hebung. Zum Beweise für die richtige Ansetzung dieser Schriften dienen folgende Glossen: Aus περὶ αίμορροΐδων καὶ συρίγγων sind entnommen: 90, 12 κάτοπτρον (VI 440, 16), 122, 8 σχορόδου φόσιγγα (448, 14), 127, 13 τὰ διαφανέα σιδήρια (436, 48); aus περὶ άφόρων: 57, 44 άριχύμων (VIII 424, 44), 76, 4 ήμιεκτέον (444, 14), 97, 6 μνῶται (446, 10?), 104, 14 οἶνος ἀνθοσμίας (430, 22), 112, 3 πωρωθήναι (428, 25), 422, 9 σχυλάκια σιαλώδεα (420, 44). Für die Einreihung des ἐπιβώμιος mangeln die Glossen, der Erklärer fand in dieser wenige Zeilen umfassenden Rede nichts anzumerken. Dagegen hat ihn der πρεσβευτικός beschäftigt. Vgl. 65, 45 διαρχεύντες (IX 408, 11), 74, 1 έναγίζειν (414, 3), 74, 2 έρυμάτων (414, 22), 74, 3 είργεν (422, 21), 77, 10 θεωρούς (406, 25), 104, 16 δργια (420, 21), 112, 4 Πόλας (420, 6), 112, 6 περνάς ( ? ), 112, 8 προξένους (428, 7). Nach εἴργεν, der letzten Glosse des Presbeutikos unter E, folgt 74, 4 ἐξίτηλος. Das Wort steht περί τροφῆς IX 98, 9, es musste also dieses kleine Buch von vorwiegend physiologischem Inhalt ganz an den Schluss gesetzt werden. Dass es frühestens nach περί ἀφόρων

anzusetzen ist, geht aus der Glosse ἀχώρ (57, 12) hervor, der einzigen ausser der oben genannten, die sonst noch aus περὶ τροφῆς vorhanden ist. Ich halte es für sehr möglich, dass wirklich zwischen περὶ ἀφόρων und den beiden Reden ἐπιβώμιος und πρεσβευτικός das Schriftchen περὶ τροφῆς stand, als Schlussstück der Therapeutica. Die Glosse ἐξίτηλος hätte dann vor ἐναγίζειν zu rangieren und wäre nur durch einen Zufall der handschriftlichen Überlieferung an das Ende von E gelangt. — Τορχος schliesslich bildete das Endstück der ganzen Sammlung. Das wird durch das letzte der bei Klein zusammengestellten Fragmente erwiesen, 24, 21 γενέτησιν (IV 628, 5), an welches sich unmittelbar der Epilog des gesammten Werkes anschliesst: τοιαῦται μὲν λέξεις εἰσίν, ᾶς συναγαγεῖν ἡδυνήθημεν καὶ ἀναπληρῶσαι (l. ἀναπλῶσαι) καὶ ἐπικρίσεως ἀξιῶσαι κτλ.

## § 5.

#### Resultat.

Die von uns festgestellte Schriftenfolge des Urglossars war nach alledem die aus nachstehender Tabelle ersichtliche.

Ι. Σημειωτικά.

προγνωστικόν, προρρητικός  $\bar{\alpha}$ , περὶ χυμῶν, ἐπιδημιῶν  $\bar{\alpha}$   $\bar{\beta}$   $\bar{\gamma}$   $\bar{\delta}$   $\bar{\epsilon}$   $\bar{\varsigma}$   $(\bar{\zeta})$ , ἀφορισμοί.

ΙΙ. Φυσικά καὶ αἰτιολογικά.

περὶ φύσιος παιδίου, περὶ φύσιος ἀνθρώπου, περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων, περὶ φυσῶν, περὶ ἱερῆς νούσου.

## ΙΙΙ. Θεραπευτικά.

α. νόμος (?),
 περὶ ὑγρῶν χρήσιος,
 περὶ διαίτης ὑγιεινῆς,
 περὶ τόπων τῶν κατὰ ἀνθρωπον,

```
περί ἀρχαίης ἰητριχῆς,
   περὶ τέχνης;
b. xατ ιητρείον,
   μοχλικόν (einschliessl. d. προσκείμενα),
   περὶ έλχῶν,
   περί τῶν ἐν κεφαλῆ τρωμάτων,
   περί τρωμάτων καὶ βελῶν,
    περὶ ἀγμῶν,
   περὶ ἄρθρων;
c. περὶ διαίτης όξέων,
   περί νούσων α,
   περὶ έβδομάδων,
   περί νούσων β γ,
   περί τῶν ἐντὸς παθῶν,
   γυναιχείων α β,
    περί γυναιχείης φύσιος,
   περί αίμορροίδων καί συρίγγων,
   περί ἀφόρων,
   περὶ τροφῆς (?),
    (ἐπιβώμιος),
    πρεσβευτιχός,
    δρχος.
```

Diese Liste der zu Erotians Zeit für echt gehaltenen Hippocratica (τῶν ἀληθῶν χομιζομένων συνταγμάτων, 36, 1 Kl.) hat nur einen bedingten inneren Werth. Es ist gar nicht daran zu denken, dass die darin aufgeführten Werke von einer Hand, ja auch nur aus derselben medizinischen Schule herrühren könnten. Immerhin ist ihr eine historische Bedeutung nicht abzusprechen. Der Vergleich mit den aus Angaben anderer Grammatiker des Alterthums aufzustellenden Listen, mit Galens massenhaften Citaten, mit den Schriftenverzeichnissen der verschiedenen Klassen unserer Hippokrateshandschriften lässt erkennen, dass Erotian eine grosse Menge von Büchern des Corpus weggelassen hat, manche gewiss absichtlich, wie er das für προρρητικὸς β ausdrücklich in Parenthese angiebt¹), andere wohl deshalb, weil sie ihm unbekannt waren. Vermisst werden bei ihm

<sup>4)</sup> ώς ούχ ἔστιν Ίπποχράτους ἐν ἄλλοις δείξομεν (36, 7).

43]

besonders die vier Bücher περὶ διαίτης, auch die Κφαχαὶ προγνώσεις, περὶ νούσων δ, περὶ παθῶν. Es fehlen die kleinen gynäkologischen Abschnitte περὶ γονῆς, περὶ ἐπιχυήσιος, περὶ ἐπταμήνου, περὶ ὀχταμήνου, περὶ παρθενίων, die Abhandlungen περὶ ἀδένων οὐλομελίης, περὶ εὐσχημοσόνης, περὶ ἰητροῦ, περὶ χαρδίης, περὶ ὅψιος, παραγγελίαι, περὶ σαρχῶν u. a., endlich, was am wenigsten auffallen dürfte, Compilationen wie περὶ χρίσεων, περὶ χρισίμων. Ein direkter Zusammenhang des Hauptstammes unserer handschriftlichen Hippokratesüberlieferung, also des Archetypus von Vaticanus 276, mit dem von Erotian zu Grunde gelegten Texte ist nach Zahl und Reihenfolge der Bücher ausgeschlossen.

Für die Textgestalt im Einzelnen gilt dasselbe. Auf Grund unserer Untersuchung wird es nunmehr möglich sein, bei weitem den grössten Theil der Erotianischen Glossen mit dem Ursprungszeugniss zu versehen. Man wird dabei noch auf manche Schwierigkeit stossen. Unebenheiten in der principiell befolgten Anreihung sind nicht selten vorhanden, und der Zweifel steigt auf, ob sie der mangelhaften Überlieferung der Epitome zu verdanken sind oder der Inkonsequenz des Epitomators. Hier sich zu entscheiden ist Sache eines künftigen Bearbeiters des ganzen Glossars. Ist die Arbeit vollendet, so wird sie als unverächtliches Resultat an die 800 Lesarten besonders wichtiger Hippokratesstellen ergeben, die auf einem von unserer Überlieferung abweichenden, schon im Alterthume abgezweigten Wege auf uns gekommen sind. Diese Nebenüberlieferung wird an Ausdehnung ja weit von den Galenischen Commentaren übertroffen, keineswegs aber an innerem Werthe. Es tritt bei eingehender Beschäftigung mit jenen langathmigen Erklärungsschriften immer deutlicher hervor, dass der mit ihnen verbundene Hippokratestext nach Massgabe der Hippokrateshandschriften später stark durchkorrigiert worden ist. Bei Erotian ist das nicht möglich gewesen, weil nach erfolgter Epitomierung schwer zu erkennen war, woher die Glossen stammten, überdies deswegen, weil Erotian als Hilfsbuch für die Hippokrateslektüre der unpraktischen Neuordnung wegen viel weniger benutzt worden ist als Galen. Das ist wenigstens ein Segen, den der unbekannte Epitomator wider Willen gestiftet hat.

# Anhang.

I. Scholien aus RU (ED). (Vergl. S. 120 f.).

"Ορχος.

IV 628 L. ἴστορας] μάρτυρας. ξυγγραφήν] συμφωνίαν 630 ξυγγραφής] συμφωνίας. παραγγελίης] παραχλήσεως. συγγεγραμμένοις] συμφωνίαν δοῦσι (om. UE). δηλήσει] βλάβη (om. RE). δφηγήσομαι] ὑποβαλῶ, ὑποθήσομαι, συμβουλεύσω (om. UE).

Νόμος.

IV 638 πρόστιμον] ἐπιζήμιον, τιμωρίαν (om. UE) ζημία  $E^2$ . ξύνεσιν] γνῶσιν (om. UE). ἐπήβολον] ἐπιτυχῆ (om. UE). τρόπου] ἤθους καὶ γνώμης (om. UE) 640 εὐφυής] εὕφυτος γινόμενος (om. UE). ἐμφυσιωθεῖσα] συνουσιωθεῖσα (oder -ασθεῖσα, om. UE). εὐαλδέως] εὐτρόφως, ηὐξημένως R εὐτραφῶς, εὐποτίστως U (om. E).

Περὶ τέχνης.

VI 2 αἰσχροποιεῖν] ἀτιμάζειν (om. UE). ἱστορίης] γνώσεως (om. UE). ἐξευρίσκειν] ἐξ ἑαυτοῦ τὸ μὴ δν εὑρίσκειν (om E). καταγγελίη] παράστασις, κατηγορία (om. UE) 14 λελογισμένων] ἤγουν μετὰ λογισμοῦ καὶ γνώμης κρινόντων (om UE). πρὸς ὅτι] ἀποβλέποντες δηλονότι (om. UE).

Περὶ ἀρχαίης ἰητρικῆς.

Ι 574 καταμαθεῖν] ήγουν ἐξευρεῖν (om. UE). διαθήσει] καταστήσει (om. UE) 578 ὑγιείην] ἔσεσθαι δηλονότι (om. UE) 586 ὑγιαινόντων] τῶν δυναμένων φέρεσθαι ήγουν ὑπομένεσθαι (om. UE) 598 φάρμαχον] τοῦτο ἐστὶ δηλονότι (om. UE) 600 ἀπτίστων] ὁ ἀπὸ et

γινόμενος δηλονότι (om. UE) 602 ήγήσαντο] αἴτιον δηλονότι (om. UE). ἀχμή] ἰσχυροτάτη δηλονότι (om. E) 626 προμυλλήνας] ήτοι (om. R). προδιατρέψας (om. E) 628 προσγενομένης] προσρυείσης (om. UE). ταῦτα] add. εἰς R 630 αὐτὸς έωυτόν] χαθ' suprascr. R. πάντη] πληροῖ δηλονότι (om. UE) 632 πληρώματα] ἀνάγχη γενέσθαι suprascr. R. ἀπαλόν] ὑπάρχον δηλονότι (om. UE).

Παραγγελίαι.

IX 252 εἰ δὲ μή] γίνοιτο δηλονότι. ἐχ δὲ πιθανῆς] ἀλλὰ γίνοιτο δηλονότι. ἀναπλάσιος λόγου] λάβοι man. tertia. χειρίζουσι] οῦς χολάζειν ἐχρῆν m. t. χαμνόντων] μέμφονται m. t. ἔργου ἐνδείξιος] εἴη ἐπαύρασθαι 254 παρὰ μισθαρίων] διαλέγεσθαι m. t. 256 προμύσσειν] σπαράττειν, όχλεῖν 258 ἠδελφισμένος] ψχειωμένος (cf. Gal. lex. s. v. ἡδέλφισται). ἀτεραμνίη] σχληρότητι (cf. Gal. s. v. ἀτέραμνα). ὑποθέσθαι] εἰπεῖν, ξυμβουλεύειν. Cuncta tantummodo in R.

Περί εὐσχημοσύνης.

IX 226 ἀλόγως οἱ προβαλλόμενοι] ἀλλ' εὐλόγως προβάλλονται. αἱ μηδὲν ἐς χρέος] αἱ μηδὲν συντείνουσαι πρὸς χρείαν. ἀργίη] σχολάζουσι 228 περιγραφῆσι] ἐπιτρίμμασι, καλλωπίσμασι. ἀφελείης] λιτότητος. συναντήσιας] ὁμιλίας. χάριτι διατιθέμενοι] ἤγουν χαριέστατοι. ἀποτελματιζόμενοι] κινούμενοι, φερόμενοι, βαδίζοντες 230 ἢν προσῆ αὐτοῖσι τοῦτο] τὸ τῆς φύσεως 232 ἀπέδειξε] ἐμήνυσε 234 γνῶσις τῶν προσιόντων] τῆς σοφίης. Cuncta tantummodo in R.

Περί φύσιος παιδίου.

VII 506 τοῦ αἰμάλωπος] ήγουν (om. RE) τοῦ αἴματος 532 ξυστραφή] συσχεθή.

Περὶ ἄρθρων.

IV 112 καύματα] κατακαύματα φησί τὰ καυστηριάσματα R ήτοι καυστηριάσματα UE 148 ἐσματεῖσθαι] ἐν βάθει ζητεῖν καὶ ψηλαφᾶν (τῶν ἐν βάθει τι ζητεῖν Galen. in comm. XVIII A 453) 168 καρχηδονίου λοπόν] λοπόν οἶμαι λέγειν τὸ λεπτὸν καρχηδονίου τομαρίου 190 ἐλύτρωται] ἐσκέπασται 200 λορδαίνωσι] ἰστέον ὅτι λόρδωσίς (λόρδωμα U) ἐστιν ἡ εἰς τὸ ἔνδον κύφωσις (om. E) 316 στρωτῆρος] στρωτὴρ (στρωστὴρ U) τὸ μεταξὸ δύο ξύλων (στύλων U).

Περί ίερης νούσου.

VI 372 σχίδναται] σχορπίζεται (om. E).

Περί νούσων β.

VII 30 ψύγματα] ψυχρὰ ἀλείμματα (om. E) 42 ῥάβδον] κλάδον 82 κέρχνεται] ήχεῖ, ψόφον έργάζεται R al. man.

Περὶ διαίτης  $\overline{\beta}$ .

VI 562 οὖα] σοῦρβα (om. E).

Περὶ διαίτης ὀξέων.

II 398 ἀπόληψις] ήγουν ἐπίσχεσις (om. U) 474 μόδου] τόμου (om. U D).

Κατ' ίητρεῖον.

ΙΙΙ 282 βεβῶτα] ἐπιβεβηκότα.

Κφαχαί προγνώσεις.

V 588, 5 ἀπολήψιες] ήγουν αί (om. U) κατασχέσεις 11 ἀπόληψιν] ήγουν (om. U) κατάσχεσιν (om. D) 4 κάκιστον] ὀλέθριον (in text. D) 16 σφοδρότερα] δυσφορώτερα (om. U, in text. D).

# II. Scholien aus F. (vergl. S. 121, 1).

Περί φύσιος άνθρώπου.

VI 32, 1 L. ἀφίχει] ἔρχεται 3 ἀχούειν] πρὸς παραδοχήν. τὸ πάμπαν] \*τὸ ὅλον. ibid.]\* ὁ γὰρ λόγος ὁ περὶ τῆς φύσιος τοῦ ἀνθρώπου πολὺς καὶ δυσδιεξίτητος · δεῖ γὰρ οῦν τὸν ἀχροώμενον ὅσα ἀνήκει εἰς τὴν ἰατρικὴν ταῦτα καὶ μόνα λέγειν, τὰ δὲ λοιπὰ ἐᾶν ὡς ἀσυντελῆ πρὸς αὐτήν 11 ἡέρα] ἀ 13 μαρτύρια] παραστάσεις 14 προσχρέονται] χρῶνται · ἔχουσι 17 ἀχροατέων] τῶν 34, 6 ἀσυνεσίης] α 9 μοῦνον] μόνον 10 ἐπίλογον] \* συμπέρασμα 11 ποιεῦνται] ποιοῦνται 13 μεταλλάσσειν] μεταβάλλειν. ἰδέην] α 16 ὧδε] οὕτως 36, 4 ἴησις] α θεραπεία 6 ἰδέην] α 7 ὥρην] α. ἡλικίης] α 8 ἐνεὸν] ἐντὸς ὑπάρχον 9 ὥρην] α 14 ὥρης] α. ψυχρῆς] α 15 ἀνάγχας ἀποφανῶ] ἀναντιρρήτους ἀποδείξεις ἀποδείξω 16 φθίνει] φθείρεται 38, 1 ὁμόφυλα] ὁμογενῆ 7 χρήσιος] α. φύσιος] εως 11 ἀποχωρέειν] ἀπέρχεσθαι ὑποστρέφειν 18 ξυνέστη] συνεπήγη (sic) 40, 3 χρήσιος] α 6 κεκρημένον] α 7 χωρίον] ὁ τόπος, τὸ μέρος 8 ὑπερπιμπλάμενον] πληρούμενον 42, 7

διήλλακται] διαλλάττει, διαφέρει 15 ήμέρην] α 44, 2 δκόσα] δπόσα 44 γρέονται] λέγουσι 23 ένεδν] ένυπάργον 46, 5 άκρητέστατον] άμιγέστατον 11 τεχμήρια] δηλώσεις 14  $\beta$ (η) α 15  $\beta$ (ης) α 18 γνοίης] νοήσαις. τοῖσδε] δι' ων λέξω 19 οἰδήματα] όγχώματα 20 ωρην] α 48, 3 τοῖσδε] οἶς λέξω 6 ἀείρεται] αἴρεται, ὑψοῦται 7 παρατείνει] αύξεται 9 θερίην] α 10 ώρην] α 13 θερίης] α. έωυτοῦ] έαυτοῦ 50, 4] \* ένταῦθα κόσμω εἰκάζει τὸν ἄνθρωπον : ὡς γὰρ ένὸς κοσμικοῦ στοιγείου έχλελοιπότος φθαρείη αν σύμπας, ούτω και γυμός τις είς, τὸ ζῶον φθείρεται. 6 ένιαυτῷ τοτὲ] ποτὲ 7 τοτὲ μὲν] ποτὲ 9 καλεομένη] δνομαζομένη. μαρτύριον] παράστασις. σαφέστερον] χαθαρώτερον 12  $\tilde{\eta}$ ρος] τοῦ έαρος 52, 1  $\tilde{\eta}$ σθαι] α 4 δχόσα]  $\pi$  7  $\tilde{\eta}$ ται] α 9 ώρησι] αις. ήλιχίησι] αις 11 ἴησις] α 54, 2 θωρησομένων (sic)] \* ήγουν τῶν οἶνον πινομένων πλεῖστον 9 πέφρασται] λέλεκται 13 ἡλικίην] α. άφαιρέοντα] έκβάλλοντα 17 δκόταν] π 20 νοσηρήν] ε αν 56, 1 ποιέεσθαι] εῖσθαι 3 ὅχως] π 4 ἀφαιρέοντα] στερίσχοντα. εἰώθει] εῖχε συνηθείαν (sic) 5 μεταβαλη (sic)] μεταβληθη . νεώτερον] δπερ οὐχ ην 8 εσίοι] εἰσέλθοι 9 προμηθέεσθαι] προνοεῖσθαι 10 ες δύναμιν] χαθόσον δυνατόν 15 πονεομένου] πονουμένου 58, 5 διήχει] χαταβαίνει 8 οδατα] ώτία 10 ψόας] \*ψόαι καὶ ψοιαὶ καὶ ψύαι αἱ λαγόνες ἢ τὰ νῶτα παρὰ τοῦ ψαύω ή ἐπιψαύουσα σὰρξ ἐπιπολῆς οῦσα τοῖς ὀστέοις. ὅρχιας] χεις 13 ίγνύων] τῶν ὅπισθεν τοῦ γόνατος μερῶν 60, 9 τελευτῶσιν] παραγίνονται. ώδε] θέσεως 10 πάμπολλαι] ήγουν πολύ 17 συλλέγεσθαι] συνάγεσθαι 18 ήχιστα] οὐδαμῶς. ἐξαπίνης] ἐξαίφνης 62, 1 ὑφίσταται] έν ὑπάρξει ἐστὶ. ἄτερ] χωρίς 2 ὑποχωρήματα] τὰ ἀποπατούμενα 3 τριήχοντα] α 7 προτέρης] α 64, 1 τουτέου] τούτου 13 ώρην] α 16 ἀσφαλέστατα] δρθότατα. διαγορεύεσθαι] προλέγειν 17 ίησιν] α 66, 11 σφέων] αὐτῶν. τῆσι] ταῖς. ἀποχεχριμένησιν] μέναις 13 χαλεόμενος] όνομαζόμενος 14 άχρητεστάτης] α άμιγοῦς 16 ἄτε] χαθὰ 68, 6 δυσαπάλλαχτον] δυσχόλως ἀπαλλαττόμενον 7 ἐόντων] τυγχανόντων 12 πασέων] πασών. όλων 13 ώρη] α.

Die mit \* bezeichneten Glossen sind mit schwarzer Tinte und meist am Rande eingetragen, die übrigen mit rother zwischen den Zeilen.

# Inhalt.

|      | Erstes Kapitel.                                      |     | C = ! 4 = |
|------|------------------------------------------------------|-----|-----------|
| Die  | Geschichte des Glossars                              |     | Seite     |
| .,,, | § 4. Die mittelalterliche Umarbeitung                |     | 103       |
|      | § 2. Die modernen Herausgeber                        |     | 103       |
|      | y a. Die modernen nerausgeber                        | • • | 107       |
|      | Zweites Kapitel.                                     |     |           |
| Die  | Scholien zu Hippokrates und ihre Quellen             |     | 108       |
|      | § 4. Art und Fundorte der Scholien                   |     | 108       |
|      | § 2. Die Scholien der vatikanischen Handschristen RU |     | 111       |
|      | a. Scholien aus Galen                                |     | 111       |
|      | b. Scholien aus Theophilos (Stephanos)               |     | 117       |
|      | c. Scholien aus Erotian                              |     | 118       |
|      | § 3. Die Scholien des Parisinus F                    |     | 121       |
|      | Drittes Kapitel.                                     |     |           |
| Die  | Reihenfolge der Glossen des Erotianos                |     | 125       |
|      | § 1. Das Vorwort des Erotianos                       |     | 125       |
|      | § 2. Die semiotischen Schriften                      |     | 127       |
|      | § 3. Die physiologischen und ätiologischen Schriften |     | 132       |
|      | § 4. Die therapeutischen Schristen                   |     | 133       |
|      | a. Erste Gruppe                                      |     | 133       |
|      | b. Zweite Gruppe (Chirurgica)                        |     | 134       |
|      | c. Dritte Gruppe                                     |     | 138       |
|      | § 5. Resultat                                        |     | 141       |
|      | Anhang.                                              |     |           |
| _    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                |     |           |
| I.   | Scholien aus RU (ED)                                 |     | 144       |
| II.  | Scholien aus F                                       |     | 116       |

| ACHTER BAND. Mit 14 Tafeln. Hoch 4. 1883.  FRIEDRICH ZARNCKE, Der Priester Johannes. Zweite Abhandlung. 1876                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| ANTON SPRINGER, Die Psalter-Hustrationen im frühen Mittelalter. Mit 10 Tafeln in Lichtdruck. 1880 MORITZ VOIGT, Über das Vadimonium. 1881. G. VON DER GABELENTZ und A. B. MEYER, Beiträge zur Kenntniss der melanesischen, mikronesischen und 1882                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 # 20 39.                                                                              |
| THEODOR SCHREIBER, Die Athena Parthenos des Phidias und ihre Nachbildungen. Mit 4 Tafein in Lichtdruck<br>MAX HEINZE, Der Endämonismus in der Griechischen Philosophie. Erste Abhandlung. 1883                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | k. 1883 0 .W.                                                                           |
| NEUNTER BAND. Mit 7 Tafeln. Hoch 4. 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preis 32 .#.                                                                            |
| OTTO RIBBECK, Kolax. Eine ethologische Studie. 1883.  WILHELM ROSCHER, Versuch einer Theorie der Finanz-Regalien. 1884.  GEORG EBERS. Der geschnitzte Holzsärg des Hatbastru im ägyptologischen Apparat der Universität zu Leipzig. und 3 Lichtdruck Tafeln. 1884.  AUGUST LESKIEN, Der Ablaut der Wurzelsilben im Litauischen. 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mit 2 lithographisten                                                                   |
| FRIEDRICH ZARNCKE, Christian Reuter, der Verfasser des Schelmuffsky, sein Leben und seine Werke. 1884.  ANTON SPRINGER, Die Genesiabilder in der Kunst des frühen Mittelalters mit besonderer Rücksicht auf teuch. Mit 2 Tafeln. 1884.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | den Ashburnham-Penta-                                                                   |
| ZEHNTER RAND Mit 4 Tofoln Hoch 4 1888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Prais 33 #                                                                              |
| OTTO RIBECK, Agroivos. Eine ethologische Studie. 1885.  AUGUST LESKIEN, Unterenchungen über Quantität und Betonung in den slavischen Sprachen. I. Die Quantität Quantitäten der Worzel- oder Stammeilben der Nomina bei bestimmten stammmbildenden Suffixen. 1885.  MORITZ VOIGT, Über die staatsrechtliche Possessie und den Ager compascuns der Römischen Republik. 1887.  OTTO EDUARD SCHMIDT, Die handschriftliche Überlieferung der Briefe Ciceros an Attieus, Q. Cicero, M. 4 Tafeln. 1887.  FRIEDRICH HULTSCH, Scholien zur Sphnerik des Theodosios. Mit 22 Figuren. 1887.  ERNST WINDISCH, Über die Verbalformen mit dem Charakter r im Arischen, Italischen und Celtischen. 1887.  MORITZ VOIGT, Über die Bankiers, die Buchführung und die Litterslobligation der Bömer. 1887.  GEORG VON DER GABELENTZ, Beiträge zur chinesischen Grammatik. Die Sprache des Cuang-Tsi. 1888.  WILHELM ROSCHER, Umrisse zur Naturlehre des Cäsarismus. 1888. | im Serbischen. A. Poste  5 M. 2 M. Brutus in Italien. Mit 6 M. 3 M 60 S. 3 M. 3 M. 4 M. |
| ELFTER BAND. Mit 15 Tafeln. Hoch 4, 1890.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Preis 35 .W.                                                                            |
| FRIEDRICH ZARNCKE, Kurzgefasstes Verzeichniss der Originalaufnahmen von Goethe's Bildniss. Mit 15 Tafeln<br>GEORG EBERS, Papyrus Ebers. Die Maasse und das Kapitel über die Augenkrankheiten. Erster Theil. Die G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ewichte und Hohlmanese                                                                  |
| des Papyrus Ebers. 1889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Capitel über die Augen-                                                                 |
| kraukheiten. T. LV, 2-LX IV, 13. 1889                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2                                                                                       |
| BERTHOLD DELBRÜCK. Die judogermanischen Verwandtschaftsnamen. (Ein Beitrag zur vergleichenden Alterti<br>MORITZ VOIGT, Die technische Produktion und die bezüglichen römisch-rechtlichen Erwerbtitel. 1890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                       |
| ZWÖLFTER BAND. Mit 6 Tafeln. Hoch 4. 1891.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Preis 23 .M.                                                                            |
| FRIEDRICH ZARNCKE, Causa Nicolai Winter. Ein Bagatellprocess bei der Universität Leipzig. 1890 F. H. WEISSBACH, Anzanische Inschriften und Vorarbeiten zu ihrer Entzifferung. Mit 6 Tafeln. 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 .H.                                                                                   |
| DREIZEHNTER BAND. Mit 5 Tafeln und 1 Facsimile. Hoch 4. 1893.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preis 32 .#.                                                                            |
| FRIEDRICH HULTSCH, Die erzählenden Zeitformen bei Polybios. Ein Beitrag zur Syntax der gameingriechischen<br>GEORG GOETZ, Der Liber Glossarum. Mit einem Facsimile. 1891.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sprache. I. 1891. 7 .4.                                                                 |
| FRIEDRICH RATZEL, Die afrikanischen Bögen, ihre Verbreitung und Verwandtschaften. Nebst einem Anhai Guineas, der Veddah und der Negritos. Eine anthropogeographische Studie. Mit 5 Tafeln. 1891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ng über die Bögen Neu-                                                                  |
| MORITZ VOIGT. Ueber die leges Iuliae indiciorum privatorum und publicorum.  AUGUST LESKIEN, Untersuchungen über Quantität und Betonung in den slavischen Sprachen. I. Die Quantität Verhältniss von Betonung und Quantität in den zweisilbigen primären Nomina. C. Das Verhältniss von Bet den stammbildenden Suffixen mehrsilbiger Nomina. 1893.  BICHARD MEISTER, Die Mimismben des Herodas. Herausgegeben und erklärt mit einem Anhang über den Di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | im Serbischen. B. Das<br>conung und Quantität in<br>                                    |
| und den Dialekt. 1893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 M.                                                                                   |
| VIERZEHNTER BAND. FRIEDRICH HULTSCH, Die erzählenden Zeitformen bei Polybios. Ein Beitrag zur Syntax der gemeingriechisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ten Sprache. III. 1803.                                                                 |
| JOHANNES ILBERG, Das Hippokrates-Glossar des Erotianos and seine ursprängliche Gestalt. 1893                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2                                                                                       |
| Leipzig, Oktober 1893.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | S. Hirzel.                                                                              |

# SITZUNGSBERICHTE

# DER KÖNIGL. SÄCHSISCHEN GESELLSCHAFT DER WISSENSCHAFTEN.

#### KLEINERE ABHANDLUNGEN.

BERICHTE über die Verhandlungen der K. Sächs. Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig. Erster Band. Aus den Jahren 1846 u. 1847. Mit Kupfern. gr. 8. 12 Hefte.

— Zweiter Band. Aus dem Jahren 1848. Mit Kupfern. gr. 8. 6 Hefte.

Vom Jahren 1849 an sind die Berichte der beiden Classen getrennt erschienen.

— Mathematisch-physische Classe. 1849 (3) 1850 (3) 1851 (2) 1852 (2) 1853 (3) 1854 (3) 1855 (2) 1856 (2) 1857 (3) 1858 (3) 1859 (4) 1860 (3) 1861 (2) 1862 (1) 1863 (2) 1861 (1) 1865 (1) 1865 (1) 1866 (5) 1867 (4) 1869 (3) 1869 (4) 1870 (4) 1871 (7) 1872 (4 mit Beiheft) 1873 (7) 1874 (5) 1875 (4) 1876 (2) 1877 (2) 1878 (1) 1870 (1) 1880 (2) 1881 (1) 1882 (1) 1883 (1) 1883 (1) 1885 (4) 1885 (4) 1885 (4) 1887 (2) 1888 (2) 1889 (4) 1891 (5) 1892 (6) 1893 (3).

— Philologisch-historische Classe. 1849 (5) 1850 (4) 1851 (5) 1852 (4) 1853 (5) 1854 (6) 1855 (4) 1856 (4) 1857 (2) 1858 (2) 1889 (4) 1860 (4) 1861 (4) 1862 (1) 1863 (3) 1866 (4) 1867 (2) 1888 (3) 1890 (3) 1870 (3) 1871 (1) 1872 (1) 1873 (1) 1874 (2) 1875 (2) 1876 (1) 1877 (2) 1878 (3) 1879 (2) 1881 (2) 1882 (1) 1883 (2) 1884 (4) 1885 (4) 1886 (2) 1887 (5) 1888 (4) 1889 (4) 1890 (3) 1891 (3) 1892 (3) 1893 (6) Jedes Heft der Berichte ist einzeln zu dem Preise von 1 Mark zu haben.

# LANE MEDICAL LIBRARY

To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below.

| DED EÜDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HAET ZH LEIDZIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| DER FÜRS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | HAFT ZU LEIPZIG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| The state of the s | STATE OF THE PARTY |  |  |  |
| ABHANDLUNGEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | haft der Wissenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| am Tage der 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | n von der Fürstl. Jablonowski-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| schen Gesellsc<br>Kupfertaf. hoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | n u. zahlreichen Holzschn. u.<br>Preis 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| PREISSCHRIFTEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Fürstlich Jablonowski-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| schen Gesel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | The state of the s |  |  |  |
| 1. H. GRASSMA<br>einer erläuter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | dene geometr. Charakteristik. Mit<br>tion.) hoch 4. 1847. 2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 2. H. B. GEINIT:<br>Schichten. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | mit Berücks, der glaukonitreichen<br>1850. 1.# 60 F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 3. J. ZECH, Ast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | des Almagest. (Nr. III d. math                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| naturw. Sect.) 4. J. ZECH, Ast                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | welche v. d. Schriftstellern des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| class. Alterthu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ch 4. 1853.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 5. H. B. GEINII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und des Flöhner Kohlenbassins.<br>1854. 24.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| (Nr. V d, math<br>6. TH. HIRSCH,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Herrschaft des deutschen Ordens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| (Nr. I der hist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S.W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 7. H. WISKEMAl<br>stellern dargeli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | he Gesetz, aus den alten Schrift-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 8. K. WERNER,<br>hoch 4, 1861.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (Nr. III d. histnatuk. Sect.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 9. V. BÖHMERT,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ök. Sect.) hoch 4, 1862. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 10. H. WISKEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ormation herrschenden national-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| ökonomischen 1<br>11. E. L. ETIENN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | aschauungen der Niederländer u.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| ihrer Litteratur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | hoch 4. 1863.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 12. J. FIKENSCHL, Outcrouchung ner metamorphischen Gesteine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | e der Lunzenauer Schieferhalbinsel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| (Nr. VI d. mathnaturw. Sect.) hoch 4, 1867.  13. JOH. FALKE. Die Geschichte des Kurfürsten August von Sachsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | in volkswirthschaftlicher Beziehung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 13. JOH. FALKE, Die Geschichte des Kurfürsten August von Sachsen in volkswirthschaftlicher Beziehung. (Nr. VII d. hist -natök. Sect.) hoch 4. 1868.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <ol> <li>B. BÜCHSENSCHÜTZ, Die Hauptstätten des Gewerbfleisses im classischen Alterthume. (Nr. VIII<br/>d. histnatök. Sect.) hoch 4, 1869.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 15. H. BLÜMNER, Die gewerbliche Thätigkeit der Völker des classiscok. Sect.) hoch 4. 1869.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| 16. H. ENGELHARDT, Flora der Braunkohlenformation im Königreic<br>d. mathnaturw. Sect.) hoch 4. 1870.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12 .//,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |
| 17. H. ZEISSBERG, Die polnische Geschichtschreibung des Mittelal hoch 4. 1873.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12 .#.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| <ol> <li>A. WANGERIN, Reduction der Potentialgleichung f ür gewisse R Differentialgleichung. (Nr. VIII d. mathnaturw. Sect.) hoch 4.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 19. A. LESKIEN, Die Declination im Slavisch-Litauischen und Gern<br>Sect.) hoch 4. 1876.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <ol> <li>R. HASSENCAMP, Über den Zusammenhang des lettoslavische<br/>(Nr. XII d. histnatök. Sect.) hoch 4, 1876.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 .4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
| 21. R. PÖHLMANN, Die Wirthschaftspolitik der Florentiner Renaissance und das Princip der Verkehrsfreiheit. (Nr. XIII d. histnatök. Sect.) hoch 4, 1878.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <ol> <li>A. BRÜCKNER, Die slavischen Ansiedelungen in der Altmark<br/>d. histnatök. Sect.) hoch 4. 1879.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | und im Magdeburgischen. (Nr. XIV 4 M 20 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |
| 23. F. O. WEISE, Die Griech, Wörter im Latein. (Nr. XV d. histn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <ol> <li>R. PÖHLMANN, Die Übervölkerung der antiken Grossstädte im Zusammenhange mit der Gesammt-<br/>entwicklung städtischer Civilisation dargestellt, (Nr. XVI d. histnatök. Sect. hoch 4. 1884, 4. # 20 %.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 25. E. HASSE, Geschichte d. Leipziger Messen. (Nr. XVII d. histnat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 26. K. ROHN, Die Flächen vierter Ordnung hinsichtlich ihrer Kr<br>Mit 2 Tafeln. (Nr. IX d. mathnaturw. Sect.) hoch 4. 1886.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 .//.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| 27. A. LOOSS, Ueber Degenerations-Erscheinungen im Thierreich, besonders über die Reduction des Frosch-<br>larvenschwanzes und die im Verlaufe derselben auftretenden histolytischen Processe. Mit 4 Tafeln.<br>[Nr. X d. mathnaturw. Sect.] hoch 4, 1889.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 28. K. E. MUCKE, Historische und vergleichende Laut- und Forme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| lausitzisch-wendischen Sprache. Mit besonderer Berücksichtigung der Grenzdialecte und des Obersorbischen. (Nr. XVIII d. histnatök. Sect.) hoch. 4, 1891.  20 P. PRAUNS Die greischen Angewier der Verstalle Mit 6 Tofale. (Nr. XVII d. meth. natuum Sant.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| <ol> <li>R. BRAUNS, Die optischen Anomalien der Krystalle. Mit 6 Tat<br/>hoch 4, 1891.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 .#.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
| Leipzig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | S. Hirzel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |

Photomount
Pamphlet
/ Binder
Gaylord Bros.
Makers
Stockton, Calif.
PAT. JAM. 21, 1908 1357 1893 LANE HIST

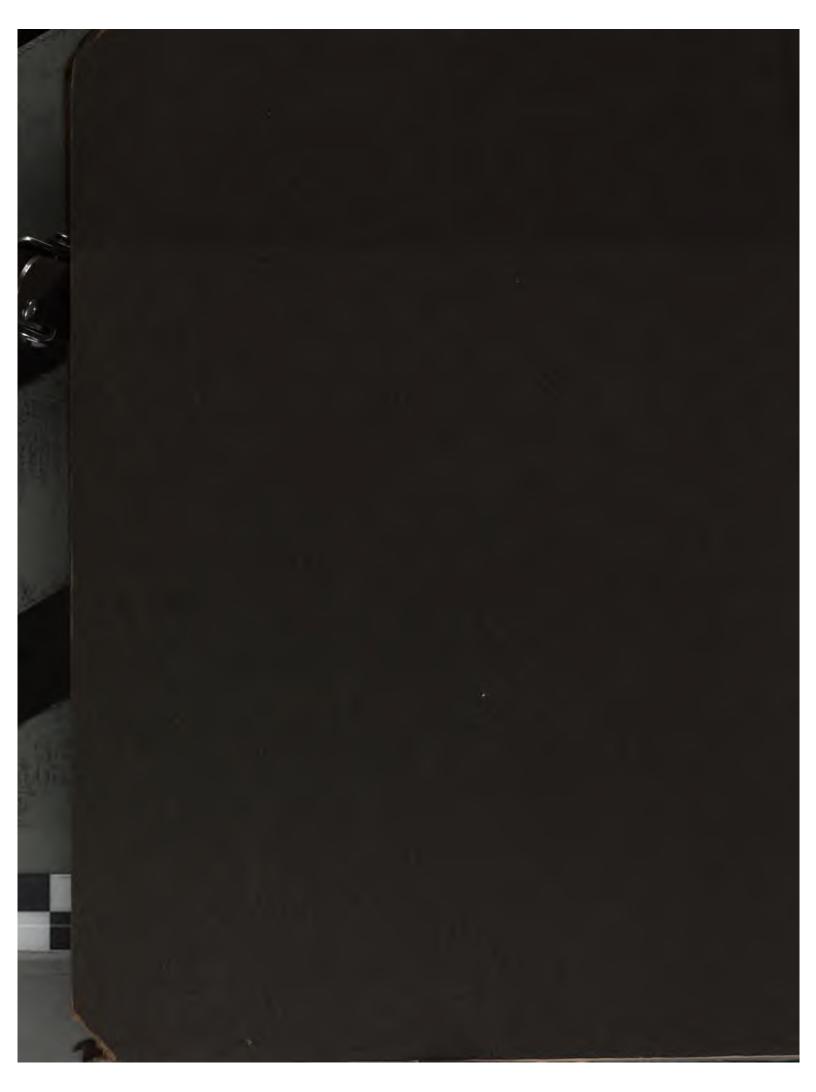